



(felestler)
Horald (a)
(2)

Digitized by the Internet Archive in 2025

## and in deaffin do

(Aminange againet)

assembly by the state of the same of the

emorphosphall

secondary industrial

Ingle on a depoint on the

# Geisteshelden.

(führende Beister.)



Eine Sammlung von Biographieen.

herausgegeben

non

Dr. Anton Bettelheim.

Achte und Neunundzwanzigster Band. (Der V. Sammlung vierter und fünfter Band.)

Berlin. Ernst Hofmann & Co. 1898.





Rach der Bufte von Johann Beinrich von Danneder.

# Schiller.

Don

#### Otto Harnack.

Mit zwei Biloniffen.



Berlin. Ernst Hofmann & Co. 1898. Viertes Tausend.

Nachdruck verboten. Übersetzungsrecht vorbehalten.

## Erich Schmidt

gewidmet.

Bir fragen nicht in eigensinnigem Streite, Bas dieser schilt, was jenem nur gefällt, Bir ehren froh mit immer gleichem Mute Das Altertum und jedes neue Gute.

Goethe.

### Inhalt.

|       |                                              | Seite |
|-------|----------------------------------------------|-------|
| I.    | Kindheit und Jugend                          | 1     |
|       | Die Räuber                                   | 31    |
|       | Der Regiments-Medicus                        | 53    |
|       | flüchtling und Theaterdichter                | 82    |
|       | In Leipzig und Dresden                       | 123   |
|       | In Weimar                                    | 149   |
| VII.  | Professur und Vermählung                     | 180   |
|       | Erfrankung. Philosophische Studien. Besuch   |       |
|       | in der heimat                                | 201   |
| IX.   | freundschaftsbund mit Goethe. Boren und      |       |
|       | Musenalmanach                                | 229   |
| X.    | Gedankenlyrik, Xenien, Balladen              | 256   |
| XI.   | Wallenstein                                  | 279   |
| XII.  | überfiedlung nach Weimar. Maria Stuart.      |       |
|       | Die Jungfrau von Orleans                     | 310   |
| XIII. | fernere dramaturgifche Chätigfeit. Die Braut |       |
|       | von Messina                                  | 335   |
| XIV.  | Wilhelm Tell. Neue Plane und Unsfichten      | 360   |
| XV.   | Lette Lyrik. Demetrius, Ausgang              | 380   |
|       | Litterarische Übersicht                      | 402   |
|       | Personen-Derzeichnis                         | 408   |
|       | Verzeichnis der befprochenen Werke Schillers | 414   |
|       |                                              |       |







Bom Schimmer der Begeisterung verklärt, fteht Schillers Geftalt vor uns. Die Dankbarkeit seines Volkes hat ihn zur Ibealgestalt erhoben, wie es zuerst fein großer Freund im "Gpilog zur Blocke" gethan hatte. "Er glanzt uns vor wie ein Komet entschwindend, Un= endlich Licht mit seinem Licht verbindend." In diesem Lichtmeer verschwimmen die individuellen charakteristischen Züge, und wenn sie aus den historischen Quellen, die uns vorliegen, wiedererneuert und festumrissen emportauchen, so erscheinen fie wohl fremdartig und überraschend. Zwischen dem historischen Schiller und ber uns vertrauten Phantafieschöpfung ift der Ausaleich nicht immer leicht zu finden. Und doch hat die volkstümliche Meinung im Ganzen nicht Unrecht; fic hat die Gefamtsumme dieses Lebens richtig erfaßt und ge= würdigt, wenn fie auch die einzelnen Bestandteile nicht kannte. aus benen es sich zusammensett; sie hat erkannt, daß Schillers unermüdliche Arbeit3= und Rampfesfreudigkeit aus dem Bewußtsein einer perfönlichen, idealen Aufgabe hervorging, die zu lösen ihm gelang, unter den ungünftigsten Bedingungen, durch Einsehen aller Kräfte, dis zum frühzeitigen Aufzehren, dis zum Opfer seines Lebens.

Aber in den Mitteln dieses Strebens und Kämpfens war Schiller nichts weniger als der in den Wolken einhersfahrende Idealist, als den man ihn sich gerne träumt. Er sah in der Wirklichkeit des Lebens den verächtlichen und hassenswerten Feind, der zu überwinden sei, und schon durch frühe Erfahrungen von Illusionen befreit, hat er die realen Berhältnisse mit durchdringender Menschens und Weltkenntnis und mit virtuoser Überlegenheit behandelt. Die Freiheit, wenn auch nur in bescheidener Existenz, rein nach seinem inneren Triebe schaffen zu dürsen, hat ihm kein günstiges Glück geschenkt; in mühsamstem, aber siegreichem Ringen hat er sie sich erstritten.

Darum wird die Perfönlichkeit Schillers stets ein besonderes Interesse erregen; sie ist nicht von seinen Werken zu trennen; sie lebt in jedem von ihnen, und die Werke wiedersum sind Stücke seines Lebens, sind gewaltige Kampfs und Siegeszeichen. Und noch das Letzte, bei dessen Aufrichtung er zusammenbrach, ist ein Erweis, daß sein Streben noch nicht gebrochen war, sondern nach immer höherem Zielerang. Wie ein Pfeil vom Vogen geschnellt, drang es unsaufhaltsam und unablenkbar vorwärts, bis die Hand des Schicksals es niederschlug.

Fühlst Du Dir Stärke genug ber Kämpfe schwersten zu kämpfen, Wenn sich Verstand und Herz, Sinn und Gebanken entzwei'n?

Schiller.

Ein zäher Schmied des eigenen Schickfals war schon Schillers Bater gewesen. Aus einfachen bürgerlichen Bers

hältnissen stammend, war Johann Kaspar ursprünglich zum Studieren bestimmt; aber ber frühe Tod seines Baters hatte ihn gezwungen, die Laufbahn aufzugeben. Trokbem hielt fein Ehrgeiz daran fest, nicht an dem bloßen Ringen um? täaliche Brod sich genügen zu lassen. Es gelingt ihm wenigstens die Ausbildung eines Wundarztes, die damals vom akademischen Studium völlig getrennt war, zu erhalten, und abenteuer= und wanderluftig schließt er sich nun einem bairischen Husarenregiment an. um als Kelbscheer bessen Kricasleben zu teilen. In einem württembergischen setzte er später diese Laufbahn fort, mährend er zugleich schon seinen Sausstand begründet hatte, dem er freilich nur in furzen Urlaubszeiten angehören durfte. Aus dem Militärchirurgen wurde allmählich ein wirklicher Soldat, querft Unteroffigier, dann Offizier, bis er endlich als achtunddreißigjähriger Hauptmann (1761) ein ruhiges Garnisonleben beginnen konnte. Und nun erst zeigt sich die eigentümliche strebsame und rationelle Natur des Mannes. Der Gamaschendienst genügt ihm nicht; gang im Sinne seiner humanen und aufgeklärten Zeit muß er eine gemeinnützige, auf Verbefferung bes allaemeinen Zustandes gerichtete Thätigkeit ergreifen. Er wendet sich der Landwirtschaft, besonders der Baumzucht zu; er betreibt fie praftisch und wirkt zugleich schriftstellerisch für ihre Hebung und läßt endlich auch ein zusammenfassendes Werk erscheinen: "Okonomische Beiträge gur Beförderung bes bürgerlichen Wohlstandes", worin er vom Standpunkt des porgeschrittenen, aufgeklärten Mannes den phlegmatischen Gewohnheitsmenschen unter seinen Landsleuten allerlei Wahr= heiten zu fagen unternahm. Seine Bemühungen hatten auch äußeren Erfola; im Sahre 1775 erhielt er, indem er den aftiven Militärdienst verließ, die Leitung der großen herzog= lichen Baumschule auf dem Luftschloß Solitude, wo er nun eine sehr eifrige und ersprießliche Wirksamkeit entfaltete.

Bon bem fturmischen und wechselvollen Treiben feiner Jugend mar bem alten Schiller nichts mehr anzumerken. Se später er zu poller bürgerlicher Seßhaftigkeit und Solidität gelangt war, um so mehr schätte er biefe Güter. Er war bas Mufter eines ehrenfesten, nach ftrengen Grundfäten fich selbst und Andere regierenden Beamten und Hausvaters. Der Sinn für Fortschritt und Aufstreben war ihm geblieben, aber die fest vorgeschriebene Bahn sollte dabei niemals verlaffen, niemals ein eigner, unsicherer Weg gewählt werben Beide Forderungen, das Gebot wie das Berbot, machten ihn zu einem harten und schwer zu befriedigenden Familienhaupt. und wenn sein einziger Sohn ihm freilich kaum je zum Vorwurf ber Trägheit Anlaß gab, so hat er mit der eigenmächtigen, fühnen Wahl seines Weges oft genug in dem Later den ernsten Mißmut erregt, daß er das ererbte Ravital tadel= loser Reputation, das mühsam genug errungen war, leicht= fertig verschleudern zu wollen schien.

Von ganz anderer Art war die Mutter, Dorothea geb. Kodweiß, fanft und nachgiebig, fürsorglich und duldsam. Wenn sie so den milberen Ton in den häuslichen Zusammenstlang brachte, so konnte dieser doch nicht die Kraft und Besdeutung gewinnen, wie sie etwa die Frau Rath Goethe ihm zu geben wußte. Der guten "Schillerin" sehlte dazu sowohl die geistige Begadung als die sieghafte, ihrer selbst gewisse Naturfrische. Sie ging in den Mühen und Sorgen des Hauschaltes auf, und als ihr Sohn in späteren Jahren in der Lage war, ihr manche Erleichterung zu schaffen, da hat er es mit Schmerzen bekannt, es nütze nichts, der lieden Mutter Sorgen abzunehmen; denn sie könne nicht ohne Sorgen leben und mache sich gleich wieder selbst neue.

Das große Übergewicht, das dem Vater im Hause zustam, hat in auffallendster Weise auf Schillers Dichtungen nachgewirkt. Wieder und wieder hat er das Verhältnis des

Kindes zum Bater behandelt, fast niemals das zur Mutter. Karl und Franz Moors verstorbene Mutter wird nur einmal flüchtig erwähnt: Bertha steht nur ihrem Vater Berring gegenüber, und auch der alte Doria hat als Kamilienhaupt zu seinem Neffen eine väterliche Stellung. Ferdinands Bater in "Kabale und Liebe" ist länast Witwer, und wenn der Quise Millerin auch beide Eltern leben, so interessiert den Dichter die Mutter doch so wenig, daß er sie schon nach dem ameiten Aft fpurlos im Spinnhaus verschwinden läkt. Don Carlos hat seine Mutter bei seiner Geburt verloren, und Max Viccolomini auch schon in frühester Jugend. Johanna und ihre beiden Schwestern sehen wir nur mit ihrem Bater Thibaut zusammen. Wo aber der Dichter einmal das Kind beiden Eltern gegenüberstellt, wie im Wallenstein und Tell. da erscheint die Mutter als die völlig Willen= und Machtlose neben dem unerbittlich ftarren Willen des Vaters, der ihre Wünsche überhaupt nicht achtet. Als einzige großartige Aus= nahme erhebt fich Isabella, die Mutter ber feindlichen Brüder, aber niemand wird in dieser Gestalt eine Rückerinnerung an die eigene Mutter finden. Defto ftarter ift personliche Rucerinnerung da zu finden, wo der Dichter die väterliche Antorität in Gegensatz mit dem jugendlichen Sinausstreben darstellt.

Als das zweite Kind wurde Friedrich Schiller am 10. November 1759 seinen Eltern geboren. Die zwei Jahre ältere Schwester Christophine ist dem Knaben die treueste Jugendgefährtin und Beschützerin gewesen, dem Jüngling und ins Leben hinaustretenden Manne die niemals wankende Anhängerin und Berteidigerin, die auch zwischen ihm und dem Bater, wenn er die Wege seines Sohnes nicht verstand, zu vermitteln wußte. Sie hat den Bruder dei weitem überslebt und nicht nur an seinem Ruhm sich miterfreut, sondern auch noch ersebt, wie der längst Verstorbene von der Nachs

welt zum Nange eines geistigen Führers seiner Nation ershoben und mit Goethe gemeinsam auf den höchsten Gipfel der deutschen Dichtung gestellt ward. Die beiden anderen Schwestern standen dem Bruder ferner. Die jüngste, Nanette, welche dichterische Begadung besaß, war im Alter soweit von ihm getrennt, daß er sie eigentlich erst kennen lernte, als er in Zena, schon Prosessor und Ehemann, ihren Besuch erhielt, worauf sie dann bald eines frühen Todes starb. Luise, die mittlere, am wenigsten begabt, beschränkte sich auf das Wirtschaftliche und konnte dem hohen Fluge des Bruders nicht folgen.

Die ersten Kinderjahre verlebte Schiller in Marbach, wo die Familie ihren Wohnsitz genommen hatte und ihn auch beibehielt, wenn der Bater vorübergehend in andere Garni= sonen versetzt wurde. Der fleine, aber malerisch gelegene Ort, der Schillers heute vietätvoll erhaltenes Geburtshaus birgt, hat bei aller Bescheidenheit einen poetischen Reiz. der ihn als heimstätte eines Dichters nicht unwert erscheinen läkt. Auf seinem Sügel ummauert, burch ein altertümliches Thor zugänglich, schaut er auf den Neckar hinab, der damals eine wichtige Thalscheide bildete, heute von der Gisenbahnbrücke hoch überspannt wird. Ein nicht großartiges, aber lebens= volles Landschafts= und Geschichtsbild that sich hier vor dem Anaben auf. Eingewirft auf ihn kann es freilich in diesen frühesten Jahren noch nicht haben, wohl aber in den späteren. als er vom nahen Ludwigsburg aus oft die in Marbach lebenden Großeltern besuchen durfte. Und auch die Erinnerung ber Marbacher an den lang aufschießenden, rothaarigen Anaben stammte aus dieser Zeit. Bevor aber die Familie Schiller nach Ludwigsburg gelangte, schob sich noch ein mehrjähriger Aufenthalt in Lorch ein. Hier im romantischen Remsthal waren die Marbacher Natur- und Geschichts= eindrücke noch gesteigert wiederzufinden. Wie glücklich wäre

Schiller gewesen, wieviel harmonischer hätte seine Entwickelung sein können, wenn er in so naturgemäßer und innerlich lebendiger Umgebung hätte bleiben und auswachsen dürsen, statt dem mechanischen Zwang der Dressuranstalt zu verfallen! Aber vielleicht war der Druck, dem er sich beugen mußte, notwendig, um sein Wesen zu härten und die Funken des Genies hervorzuschlagen.

In Lorch erhielt Schiller den ersten Schulunterricht; schon vom sechsten Jahre an mußte er das Lateinische lernen. Aber die wichtigste Stelle in seiner Unterweisung und überhaupt in bem Bildungskreis, der sich ihm querft eröffnete, nahm die Religion ein. Nicht nur durch den Einfluß des strengen und würdevollen Lehrers, Baftor Moser, den er später in den "Räubern" uns vorgeführt hat, sondern auch durch das Vorbild des Baters. Der alte Schiller war ein Mann, der die religiösen Dinge nicht nur gebuldig hinnahm, sondern auch darin mit bewußter Selbständigkeit und Absicht vorging. Die Andachten und Gebete für den häuslichen Gottesdienft verfaßte er selbst; wenn darin auch nach der Weise der Zeit rationalistische Rüplichkeitsvorstellungen (daß Gott alles zum vernünftigen und praktischen Endzweck leite) überwiegen, so fommen doch auch die dogmatischen Sätze zu ihrem Recht. Und vor allem ist es der Gedanke der unbedingten, ununter= brochenen Abhängigkeit von Gott, der vorherrscht; man steht unter der Hand eines weisen, aber strengen Regenten, der in der Zeit wie in der Ewiakeit beständig Lohn und Strafe austeilt. Wie ftark biefe Vorstellungen, die auch später im Briefwechsel des Baters mit dem Sohn hervortreten, auf biesen eingewirkt haben, zeigen am besten die "Räuber", ein Stud, das ganz und gar in religiösen, ja theologischen Borstellungen lebt, wo auch der gewissenlose Bösewicht fort= während das Bedürfnis fühlt, fich mit ihnen auseinanderzu= seken. Erst eine weitere Bewegung in der offenen Welt lehrte

ben jungen Schiller, daß diese Vorstellungen im thatsächlichen Getriebe der Menschen nicht die Bedeutung haben, die ihm früher selbstwerständlich schien, und erft nachdem sie in "Kabale und Liebe" sich noch stark hervorgedrängt, versteht es der spätere Schiller dann sehr wohl, an ihre Stelle die zu segen, welche dem Kultur= und Gedankenkreise der Personen, die er darstellt, entsprechen.

Die Idhlle in Marbach und Lorch wurde 1767 beendet, indem die Eltern mit dem achtjährigen Anaben nach Lud= wigsburg überfiedelten, dem Verfailles des Herzoas von Württemberg. Damit trat Schiller in die Sphäre ein, welche das Schickfal und Verhänanis seines Lebens geworden ift. Denn Herzog Rarl Eugen hat Schillers Entwickelung bestimmt, nicht in dem Sinne, wie er es wollte, sondern im entgegengesetten, — aber bennoch bestimmt. Der Berzog wollte um sich Sklaven; bazu kounte er einen Schiller nicht awingen. — der entfloh; aber ein Entflohener ift Schiller fein Lebelang geblieben. — Doch zunächst wußte der Herzog noch nichts von dem Sohne des Hauptmanns Schiller. Nur der Totaleindruck des Orts und seiner Bewohner wirkte in den ersten Jahren auf den lebhaften Knaben. Statt ber freien Natur fand er hier französische Barkanlagen. statt der altschwäbischen, mit dem Boden verwachsenen Städtchen künftlich und gradlinig von fürstlicher Sand wie ein Spielzeug aufgestellte Säuferkarrees, ftatt ber beschränkten. aber eigentümlich und natürlich hinlebenden Kleinbürger eine Bevölkerung, die ihr Glück jeden Tag von den Lippen und Brauen nicht nur des Herzoas, sondern ebenso seiner Hofleute und Offiziere zu lesen und zu haschen suchte. Neben der vom Selbstgefühl getragenen, auch dem Fürsten gegenüber felbstbewußten Landeshauptstadt Stuttgart ftand Lud= wigsburg als die eigentliche Fürstenstadt. Es war keine aejunde Atmosphäre für die aufwachsende Jugend: ein Glück für Schiller war es, daß er wenigstens oft nach dem nahe= gelegenen heimatlichen Marbach hinauswandern konnte. Beffer war es mit der Schule bestellt; eine folide Lateinschule nach württemberaischer Art aab freilich keine allaemeine Bildung nach unseren Beariffen, lehrte aber ernste und reacl= mäßige Arbeit, und bildete neben der grammatischen Schulung boch auch den ästhetischen Sinn durch die Übung des lateinischen Versemachens. Schiller zeichnete sich in biefer Runft früh auß; wir besiten aus seinem zwölften Lebens= jahre ein Gedicht im elegischen Versmaß, worin er im Namen ber Schule dem Dekan Zilling für die Bewilligung der (damals noch sehr spärlichen) Ferien dankt; Diese Dichtung zeigt schon entschiedene Bekanntschaft mit dem Wortschat und den Redewendungen lateinischer Dichter. Nur ganz nebenfächlich wurde dagegen das Griechische betrieben, und Schiller hat in späterer Zeit es lebhaft beklagt, daß er in seiner Jugend faum Griechisch kennen gelernt habe und sich nun mit größter Mühe in den über alles verehrten Homer wie auch in die Traaiker hineinfinden müsse.

Die religiöse Ginwirkung erreichte ihren Höhepunkt in der Konfirmation, welche im Frühjahr 1772 erfolgte. Die Stimmung der Ergriffenheit bei dieser Handlung hat Schiller noch in späteren Jahren lebhaft geschildert, und am Tage vor der Feier hat ihn, soweit wir wissen, zum erstenmal, die innere Erregung zu freier poetischer Aussprache getrieben; dieses erste deutsche, nicht durch Konvenienzen erzwungene Gedicht ist uns leider nicht erhalten. Der entschiedene Wunsch, künstig Theologie zu studieren, bildete sich damals in dem jungen Schiller aus, der schon früher gern seinen Altersegenossen vom Stuhl oder Schemel herab gepredigt hatte. Häherlich dies in Württemberg besonders angesehene Studium ergriffen und wäre ein "Stiftler" geworden; mit der Zeit

freilich wohl auch ein abtrünniger; aber lange, ehe es dazu kam, griff eine höhere Gewalt in sein Leben ein und zwang es in andere Bahnen.

Bergog Rarl Gugen fuchte fähige Schüler für seine neue "Pflanzschule" auf dem Luftschloß "Solitude" bei Ludwigs= burg. Bon Haus aus eine bespotische Natur, hatte der zu= erft mit thrannischer Willfür regierende Fürst sich schließlich boch den Fesseln bequemen mussen, welche der wurttem= bergische Landtag ihm anlegte; seitdem hatte er sich von manchen Zweigen ber öffentlichen Verwaltung mißmutig fast gang zurückgezogen; um so mehr aber suchte er in feiner nächsten Umgebung, an seinem Hof, in seiner Armec, auf seinen Brivatbesitzungen unbedingter Herrscher zu sein. Und fo war er auch auf den nicht unzweckmäßigen Gedanken ver= fallen, ein Inftitut zu aründen, in welchem die jungen Leute zu seinen willenlosen Werkzeugen herangebildet würden, aus welchen ein von allen bösen Einflüssen verschonter, ihm blind ergebener Beamten= und Offiziersstand hervorgehen sollte. Dieser Schule gegenüber war Karl Gugen nicht nur Regent. fondern wie er meinte, auch Bädagog, ja sogar "Bater" der Böglinge. Der perfönliche Charakter des Mannes kommt in diesem Verhältnis vollständig zu Tage. In neuester Zeit hat man sich vergeblich bemüht, ihn zu "retten"; der Gesamt= eindruck bleibt ein höchst ungünstiger. Karl Eugen besaß un= zweifelhaft Gaben; aber Gitelkeit und Selbstüberschätung überwucherten fic aänzlich; vor allem aber war eine be= ständige phrasenhafte Unwahrhaftiakeit das Element, in dem er lebte. Gin unftillbares Bedürfnis nach Schmeicheleien und ein unaustilgbarer Hang zu Willkürakten wurde mit unabläffigen moralischen Redensarten verbrämt und umhüllt, zu benen ein starker und tüchtiger Herrschercharakter sich niemals hergegeben hätte. Wenn Friedrich der Große den Hauptmann von Trenck viele Jahre lang ohne Recht und Urteil im

Kerker schmachten ließ, so hat er niemals behauptet, daß er das zu Trencks moralischer Besserung thue; wenn aber ber Herzog von Württemberg ben Dichter Schubart auf bem Hohenasperg gefangen hielt, so sollte dies angeblich dem Endawecke seiner Erziehung bienen, und ber Betroffene mußte später noch in unterwürfigen Schreiben für die erwiesene Behandlung banken. Daß Herzog Karl Eugen trot seines Herrscherwillens keine große Herrscherpersönlichkeit war, zeigt fich auch darin, daß seine Eitelkeit ihn verhinderte, Ungerechtigkeit und Mißgriffe wieder gut zu machen, mas über= legenen Geistern niemals schwer fällt. Wie Schiller, als berühmter Mann, die Erlaubnis nachsuchte, nach Württemberg zurückzukehren, ba lag es auf ber Hand, daß nur eines möglich war: ihn mit Ehren zu empfangen, und von feiner chemaligen Flucht gänzlich zu schweigen. Der Herzog brachte es nicht weiter als zu dem schwächlichen Entschluß, Schiller, den er doch nicht mehr zu belästigen wagte, zu ignorieren. Da= mit stellte er sich selbst dort in die Ede, wo er den Vortritt haben mukte.

Als Pädagog glaubte Karl Eugen ganz besondere Gaben zu bestiken; aber sein persönliches Eingreifen zeigt das Gegenteil. Die Maßregeln, die er traf, um die Schüler ganz und gar mit seinem Geist und Willen zu erfüllen, zeigen den völligen Mangel psychologischer Einsicht; sie mußten bei den Begabten gerade die entgegengesetze Wirkung haben. Die Nötigung zu fortwährender Schmeichelei, das künstliche Aufdrängen seiner "Vaterschaft", die Manier, Zöglinge mit der "Verteidigung" von ihm aufgestellter Ansichten zu beauftragen, die Forderung gegenseitiger Berichterstattung der Kameraden über einander die zum Ansinnen, den "Unwürdigsten" unter ihnen namhaft zu machen, alles das sind Dinge, die jenseit der Grenzen aller pädagogischen Kritik liegen. Was die Pklanzschule leistete, kam nicht durch die persönliche Eins

mischung des Herzogs zu Stande, sondern [trot ihr. Dagegen ist anzuerkennen, daß Karl Eugen pekuniär viel für die Anstalt gethan hat und ihr dadurch ermöglichte, tüchtige Lehrfräfte zu gewinnen. Doch entwickelte sich die wissensichaftliche Bedeutung der Schule nur langsam; anfänglich war das Niveau ein niedriges.

Ihrer Aufgabe nach könnte man sie am treffendsten als ein militärisch organisiertes "Lyceum" bezeichnen; d. h. sie sollte sowohl die allgemeine Ausdildung als die spezielle Fachbildung erzielen, und zwar so, daß die letztere schon degann, ehe jene vollendet war, und dann neben ihr herging. Borträge über leichter verständliche Teile der Berufswissenschaften begannen die Schüler schon etwa mit fünfzehn Jahren zu hören. Erst in späterer Zeit hat die "hohe Karlsschule" dann den vollen Lehrgang und durch Kaiserliches Dekret die vollen Berechtigungen einer Universität erhalten.

In diese Anstalt wünschte Karl Eugen den jungen Schiller, der ihm empfohlen war, aufzunehmen. Bater Schiller war nicht der Mann, die "Gnade" des Herzogs gern anzunehmen. Die sichere Aussicht auf eine künftige "Berforgung" bes Sohnes wog dem selbständigen und tüchtigen Mann den völligen Verzicht auf die eigene Erziehung und Leitung nicht auf. Und er wußte, daß wer in die Militärakademie ein= trat, seinen Eltern so aut wie verloren war. Nicht nur daß Urland während der Schuljahre nur äußerst selten gewährt wurde, und Eltern und Kinder, wenn auch nur wenige Stunden entfernt, völlig geschieden waren, sondern es wurde auch jeder Ginfluß der Eltern auf die künftige Laufbahn. auf den Lebensweg der Söhne ausgeschlossen. Denn der Berzog betrachtete den Beamtensohn, den er unentgeltlich in feine Anftalt aufnahm, als feinen Diener, beffen fünftige Unstellung und Verwendung er nur nach seinem Gutdünken bestimmte. Der alte Schiller magte baber unterthänigst zu er= wibern, daß sein Sohn für daß Studium der Theologie bestimmt sei und deßhalb nicht in die Akademie passe, wo dasür nicht gesorgt war. Aber der fürstliche "Wohlthäter" entschied kurz-weg, sein Sohn könne ja ebenso gut Nechtswissenschaft studieren, und nun war für den Hauptmann, wenn er nicht seine und seiner Familie Existenz opfern wollte, ein nochmaliger Widerspruch nicht möglich. Und so wanderte denn der dreizehnsährige Schiller am 17. Januar 1773 auß dem Vaterhause nach der Solitude hinauf, um unter militärischem Drill zum Juristen außgebildet zu werden.

Die Erziehung des Internats bringt viele Nachteile mit fich; ihr Vorteil aber ift die lebendige Ausbildung des famerabschaftlichen Sinnes. So sehen wir auch Schillers inneres Leben während der langen Anstaltszeit hauptsächlich burch seine "Freundschaften" bestimmt. Der spätere jähe Bruch in Schillers Schicksalen hat verhindert, daß diese Jugendbeziehungen zu lebenslänglicher Bedeutung fich entwickelten, obgleich fie niemals gang aufgehört haben; für den Knaben und Jüngling aber waren fie die Leitungen, an benen fein Gefühlsleben fich entzündete, - und um fo mehr, als weiblicher Umgang ihm ganz und gar versagt blieb. Schon vor der Aufnahme in die Akademie hatte Schiller die Brüder Hoven gekannt, und besonders zu dem älteren in freundschaftlichem Berhältnis geftanden; nun fand er sich mit ihnen auch in der neuen Eristenz zusammen. Schon die Bäter hielten gute Bekanntschaft - auch der alte Hoven war Offizier - und zwischen ben Söhnen bilbete fich zwar nicht eine besonders innige, leidenschaftliche Freundschaft, aber ein dauerndes, treues Verhältnis heraus, das bis in Schillers späteste Zeit nachwirkte, wo er sich noch energisch bemühte, Hoven als Brofessor nach Jena zu ziehen. Andere Gestalten im Freundes= freis Schillers find Cong, Scharffenstein, Beterfen, Lempp, Die wir einzeln werden auftreten und ihre wechselnde Rolle spielen sehen.

Der Unterricht, den Schiller auf der Afademie empfing, blieb in den ersten Jahren für seine innere Entwickelung ganz bedeutungsloß. In den Fächern, welche Schiller hätten angiehen können, waren die Lehrkräfte nicht geeignet, auf das feurige Gemüt des Anaben zu wirken; und für sein Spezial= fach, die Jurisprudenz, bewieß er nicht das mindeste Interesse. Der fünfzehnjährige Schüler konnte weder dem "Naturrecht" noch der "Geschichte des deutschen Reichsstaatsrechts" noch ben "römischen Rechtsaltertumern" Geschmack abgewinnen, und ebenfowenig der fechszehnjährige der "Geschichte der Rechtswissenschaft", mit ber man ihn schon plagte. Seine ganze Reigung war der Religion und der Boesie hingegeben, und die religiöse Poesie das wahre Element, in dem sich sein Geift und Gemüt bewegte. Klopftocks Messias war für ihn das schwärmerisch verehrte Hauptwerk der Dichtung; Alopstocks Oben bildeten zuerst seine poetische Sprache aus. Klopstock wollte er auch in einem epischen Gedicht "Moses" wetteifern. Mit dem Plan der Akademie stimmte das freilich nicht überein; nicht nur Versemachen war außer den her= kömmlichen Festgedichten verpont, sondern auch der Besit poetischer Werke war verboten, nur in heimlicher Contrebande konnte man sie einführen und genießen.

Begreislich genug, daß Schiller unter solchen Umständen kein Schüler nach den Forderungen der Anstalt sein konnte. Es ging denn auch mit seinen Leistungen beständig zurück, wozu auch Kränklichkeit in diesen Jahren beitrug. Seine Conduite vermochte die Borgesetzen auch nicht zu befriedigen; es sehlte der militärische Schliff und die peinliche "Propertät". Im Jahre 1775 sinden wir Schiller als den Letzten seiner Abteilung. Vergeblich hatte er das Jahr zuvor sich einen anderen Weg zu öffnen versucht, indem er in einer Selbstscharakteristik, welche der Herzog verlangte, diesem gestand, er würde sich weit glücklicher schätzen, wenn er dem Vaterland

als Gotteggelehrter' dienen konnte. Karl Gugen hatte diese Bemerkung nicht beachtet. Zu Ende des folgenden Jahres aber zeigte sich ein Ausweg, und Schiller zögerte nicht, ihn zu ergreifen. Im November 1775 nämlich siedelte die Akademie von der Solitude nach Stuttgart über und wurde zugleich beträchtlich erweitert. Der Herzog entschloß sich, eine medizinische Fakultät ihr einzufügen, und an die Zöglinge erging eine Aufforderung, sich zu melden, wenn einer zu diesem neuen Studium übergehen wolle. Mit seinem Freunde Hoven meldete fich auch Schiller. Der Erfolg hat gezeigt, daß er Recht daran that. Während die Rechtswiffenschaft spurlos an Schiller vorübergegangen ift, gewann er zu dem medizinischen . Studium ein inneres Berhältnis, und so wirkte das Studium auch auf sein persönliches Schaffen, seine poetische Produktion, die in ihrer ersten Beriode deutlich unter dem Ginfluß der medizinischen Ausbildung steht. Es war der Zusammenhang der Physiologie mit, der Psychologie, welcher den jungen Dichter anzog und beschäftigte, und welchen auch der Junglina schon ahnte.

Der Wechsel des Studiums siel ohnehin mit einer bebeutenden Erweiterung von Schillers poetischem Horizont zusammen. Hatte disher die epische Dichtung ihm besonders am Herzen gelegen, hatte er in Alopstocks Messias sein erhabenes Muster verehrt, so wurde jegt das Drama ihm näher gerückt. Sines der ersten dramatischen Werke, das er fennen lernte, scheint Gerstendergs "Ugolino" gewesen zu sein, und wohl konnte dieses eigentümliche Gemisch von krassem Realismus und von schwärmerischer Empsindung ein junges Gemüt mächtig erregen. Nicht lange nachher aber drang auch der Name "Goethe" in die Akademie ein, und in "Göt von Berlichingen" empfingen die Karlsschüler ein Schauspiel nicht nur von nationalem, sondern auch von lokalem Interesse; spielte es doch in unmittelbarer Nähe, an Neckar und Jaxt.

Mächtig wirkte die freie naturhafte Dichtung auf die gedrillten und verschrobenen Eleven. Schiller fühlte ben bramatischen Nerv in fich vibrieren, und mit Spannung folgte auch er nun trot aller hemmnisse bem bramatischen Wettkampf, welchen Schroeder, der Hamburger Theaterdirektor, durch sein Preiß= ausschreiben damals veranlaßt hatte. Die beiden verdienft= vollen Stüde, welche baraus erwuchsen: Klingers Zwillinge, die den Breis erhielten, und Leisewit Julius von Tarent, der im Bublikum größere Wirkung that. — beide wurden Schiller wohlvertraut und übten sichtlichen Ginfluß auf ihn. Unter ihrem Eindruck machte er sich felbst an einen italienischen - Stoff: Cosmus von Medici, in welchem gleichfalls ein gewalt= thätiges Brüderpaar die Hauptrolle spielte, und aus dem manche Werkstücke in den großen Bau der Räubertragödie übergegangen sein sollen. Neben den Dramen aber konnte auch Goethes "Werther" unmöglich ohne tiefe Erschütterung an den jungen, leidenschaftlich erregten Geiftern vorübergeben; Schiller, zunächft wie fo viele Zeitgenoffen, ftofflich von bem Schickfal Werthers ergriffen, bachte baran, gleichfalls einen thatsächlichen Selbstmordfall zum Anlaß einer Erzählung zu nehmen; doch scheint der "Student von Nassau", wie sich bas Werk betiteln follte, nicht weit gediehen zu fein.

Diese poetischen Genüsse und Entwürse mußten freilich der Anstaltsleitung sorgfältig verheimlicht werden; aber ein eifriger, zugleich begeisterter und kritischer Kreiß von Zöglingen hatte sich zusammengefunden, um sich gegenseitig zu spornen und zu sestigen. Außer dem alten Freunde Hoven sinden wir in Schillers näherem Umgang jetzt den derben, aber gutsmütigen Petersen, und vor allen anderen Scharssenstein. Wit Scharsseinschlichs Schiller eine leidenschaftliche, schwärmerische Freundschaft, das erste große Erlebnis seiner Seele und zugleich ihre erste Enttäuschung. Der gewandte Ebelmann, der aus der damals württembergischen, aber schon halb

französierten Grafschaft Mömpelgarb stammte, war ein Muster der "Conduite" und dadurch für den darin stets mangelhaften Schiller ein Gegenstand der Bewunderung. Aber er besaßzugleich Lebhaftigkeit und Frische des Geistes genug, um auf Schillers inneres Leben einzugehen und mit ihm einen Seelendund zu schließen, der ihm freilich nicht so tief ging wie dem jungen Dichter. Wohl dichtete Schiller:

Sangir liebte seinen Selim zärtlich, Wie Du mich, mein Scharffenstein; Selim liebte seinen Sangir zärtlich, Wie ich Dich, mein lieber Scharffenstein.

Aber nach drei Jahren mußte er diese Verse "Lügen ftrafen". Es war in Schillers neunzehntem Jahre (1778). daß sich ein Akademiegenosse, namens Boigeol, intriquierend zwischen beide Freunde drängte, und daß Scharffenstein sich 311 Spöttereien über Schiller hinreißen ließ, welche diesem hinterbracht wurden. Lon der bewundernden Freundschaft mit dem älteren Genoffen wandte fich Schiller nun zur zärtlichen, aber nicht minder leidenschaftlichen Singabe an ben jüngeren Gleven Lempp, der sein Herz erfüllte und "fegnete". Zuvor aber richtete er an den Ungetreuen einen Absagebrief, der uns zum erstenmal gestattet, in die wogende, schmerzlich verwundete Bruft des Dichterjünglings hineinzublicken und 311 schauen, wie die ideale Vorstellung vom Wesen der Freund= ichaft hier unter der Erkenntnis der Wirklichkeit litt und ftöhnte. Wer hier kühl die Geringfügigkeit des Anlasses betrachten und belächeln will, der möge den Brief ungelesen laffen; wer aber weiß, daß die Stärke der Empfindungen sich überhaupt nicht nach den Anlässen, sondern nach dem Naturell der Versönlichkeit richtet, der wird in diesem Briefe ein ergreifendes Denkmal aus der Laufbahn des jugendlichen Idealisten erblicken. "Und was war das Band unserer Freundschaft?" ruft Schiller aus; "war's ein irdisch gemeines,

oder ein höheres, unfterbliches, himmlisches Band? Rede! Rede! D. eine Freundschaft wie diese errichtet, hätte die Ewigkeit durchwähren können! Rede! rede aufrichtig! ober hättest Du einen anderen gefunden, der Dir nachfühlte, was wir in der stillen Sternennacht vor meinem Fenster ober auf dem Abendspaziergang mit Bliden uns fagten! . . . Glaube, glanbe unverhohlen, wir waren die einige (einzigen), die uns glichen, glaube mir, unsere Freundschaft hatte den herrlichsten Schimmer des Himmels, den schönften und mächtigften Grund und weiffagte uns beiden nichts anderes als einen Simmel. Wärest Du oder ich zehnmal gestorben, der Tod sollte uns feine Stunde abgewuchert haben, - was hätte das für eine Freundschaft sein können! - und nun! nun! wie ist das zugegangen? wie ist's so weit gekommen? — Ja ich bin faltsinnig worden! — Warum aber, weiß ich wohl wirst Du mich fragen, warum bift Du kälter geworden? Höre, Scharffenftein, Gott ist da, Gott hört mich und Dich, Gott richte! . . . weil ich Dich liebte, weil ich Dein Freund war, und sah, daß Du es nicht von mir warst; — faßt Dich der Gedanke, Du warst nicht mein Freund! Du hättest Achtung vor mir haben müffen wie ich vor Dir; denn wenn man eines Freund ist, muß man in ihm Eigenschaften verehren. die ihn verehrungswert machen, aber, aber — möge das Dein Berg nicht treffen wie der Donnerschlag - Du haft nichts auf mich gehalten, die Gigenschaften, die das Wefen des Freundes ausmachen, in mir nicht gefunden, Du haft meine Fehler, für die ich doch täglich Reue und Leid fühle, lächerlich, Dich darüber luftig gemacht, und da es Deine Freundschaftspflicht gewesen wäre, mir in Liebe und Rälte folche zu rügen, mir verhehlt, haft mir sie nur im Zorn vorgeworfen. Pfui! Pfui! ber schändlichen Seele! War bas Freundschaft oder war's Trug, Falschheit? . . . . Oder hattest Du wirklich im Sinn mich zu beffern — ah pfui bes

betrogenen, blinder Seelenkenners: Du haft den Weg versfehlt, Seelen zu bessern! — — So greift man's nicht an!"

Es wirft in diesem Brief nicht nur eine mächtige Kraft ber Leidenschaft, sondern auch eine bedeutende Fähigkeit dramatischen Ausbruckes. Der das schrieb, wußte schon Dialoge und Monologe trefflich zu bauen. Schon hatte er den Plan der "Räuber" gefaßt, deffen Ausführung freilich noch ruhte. Seine bramatischen Kenntnisse hatten sich mächtig erweitert, indem Shakespeare in seinen Gesichtskreis getreten war. Der Professor der Philosophie hatte in einer Vorlefung über Ethik als Beispiel eines sittlichen Konflikts einen Abschnitt aus "Othello" vorgetragen. Nach der Vorlefung erbat sich Schiller das Buch, und es erging ihm wie Wilhelm Meister: ber Strom diefes gewaltigen Genius ergriff ihn und führte ihn zu einem ihn umbraufenden Meere, deffen Ruften er nicht zu erkennen vermochte. Ganz und aar gab sich Schiller an Shakespeare hin. Wohl lernte er in berfelben Zeit auch das griechische Drama durch die Vorlefungen des Philologen Nast kennen; aber es wirkte nicht lebendig auf den jugendlichen Feuergeift; erft in einer viel späteren Lebens= periode trat Schiller ihm nahe. Dagegen wurde ein antiker Siftorifer für ben jungen Dramatifer von Bedeutung; eifrig studierte Schiller Plutarchs Biographicen, nach denen ja auch Shakespeare seinen Julius Caefar geschaffen hat. Sier fand er große Charaktere und gewaltige Schicksale, und oft mag er wie Karl Moor gewettert haben: "Mir ekelt vor diesem kintenklegenden Säculum, wenn ich in meinem Plutarch lefe von großen Menschen." Aber diese Bewunderung für die Größe ist eng verbunden mit der Begeisterung für sittliche Büter, vor allem für die Freiheit. Dies bezeugt uns das merkwürdige Gedicht "Der Eroberer", merkwürdig, weil irgend ein thatsächlicher Anlaß für die Empörung des Dichters in der Reitgeschichte nicht gegeben war. Das Gedicht

erichien 1777 anonym in der schöngeiftigen Zeitschrift Stuttsgarts "Schwäbisches Magazin" und ist nur eine gewaltige Fluchrede im Klopstockschen Stil, die ihre Erfüllung in einer Biston des Weltgerichts findet.

"Wenn Du da stehst vor Gott, vor dem Olympus da, Rimmer weinen, und nun nimmer Erbarmen sleh'n, Reue nimmer, und nimmer Gnade sinden, Eroberer, kannst,

D, dann ftürze der Fluch, der aus der glühenden Bruft mir schwoll, in die Wag', donnernd wie fallende Himmel — reiße die Wage Tiefer, tiefer zur Höll' hinab.

Dann, dann ift auch mein Wunsch, ist mein gesluchtester Wärmster, heißester Fluch ganz dann gesättiget, D dann will ich mit voller Wonn' mit allen Entzückungen Am Altare vor Dir, Kichter, im Staube mich Wälzen, jauchzend den Tag, wo er gerichtet ward. Durch die Ewigkeit seiern, Will ihn nennen den schönen Tag!"—

Wie mußte diesem aufschäumenden Geist zu Mute sein, wenn er gezwungen wurde, schmeichelnde Gratulationsgedichte auf Kommando zu dichten! Und doch konnte er sich dem nicht entziehen! Sein Talent war natürlich bekannt, und wenn es nach eigener Wahl benutzen Contredande hieß, so war es Pflicht, es zur Allerhöchsten Verherrlichung zu denutzen. Und zwar kam dabei nicht nur Serenissimus, sondern auch seine Favoritin, die Gräfin Franziska von Hohenheim in Betracht. Es scheint 1778 gewesen zu sein, daß Schillern die Aufgabe zusiel, Franziska Namensfestzu seiern, und er "dichtete":

"O Freunde, laßt uns nie von unserer Chrfurcht wanken! Laßt unser Herz Franziskens Denkmal sein, So werden wir mit niedrigen Gedanken Niemalen unser Herz entweih'n." Danit nicht genug, mußte er auch noch im Namen der "Ecole des Demoiselles", welche unter dem Protektorat der Gräfin stand, "dichten", und er legte den guten Mädchen die Verse in den Mund:

"Franziska wird mit gnadevollem Blick Auf Ihrer Töchter schwaches Opser schauen — Franziska stößt die Gerzen nie zurück! Und seuervoller wird der Vorsatz uns beleben, Dem Meisterville der Tugend nachzustreben." —

Mehr nach innerem Triebe konnte der junge Dichter ein anderes Gelegenheitsgedicht formen, — als Stuttgart das damals feltene Greignis eines Kaiserbesuchs erlebte. Joseph II., der 1.777 unter dem Namen eines Grafen von Falkenstein den Herzog Karl besuchte, war so recht ein Monarch nach dem Herzen der freiheitdurstigen Akademieschüler. Aufgeklärt und menschensreundlich, durch viele fesselnde persönliche Züge weithin bekannt, überstrahlte Joseph damals sogar das Vild des in einsamer Strenge alternden großen Friedrich. Das Begrüßungsgedicht Schillers war nicht bestimmt, dem Kaiser überreicht zu werden; es erschien auch im Druck anonhm und war also, wenn auch vom Censurzwange abhängig, doch ein Werk freien Entschulfes:

Er kam, mit ihm die holbe Tugend; Welch' rasches Teuer reiser Jugend Jm vollen Götterbusen glüht!.... Ein Joseph, jener Schmuck der Prinzen, Durchreiste schwäbische Provinzen, Nicht als Monarch, als Menschenfreund!

In all' diesen pathetischen Außerungen liegt der Hauptnachdruck auf dem Begriff der "Tugend," in dem sich Schillers Idealismus damals zusammenfaßt. Aber diese "Tugend" ift nicht die starre Forderung einer dem natürlichen Wesen des Menschen sich entgegenschenen Morallehre. Sie ist die Lieblingsvorstellung des Optimismus jenes heiter philosophirenden Zeitalters der Auftlärung. Die Übung dieser Tugend ist eins mit der Glückseligkeit des Menschen; in ihr treffen seine Triebe mit seiner Bestimmung zusammen. Es ist ein harmloser "Eudämonismus", der hier waltet und der später durch die strenge Schule des Kantischen Pstichtbegriffs hindurchgehen nuchte, um sich zu dem erhabenen Begriff freier Sittlichkeit zu läutern, den der gereiste Mann in den Bersen aussprach:

Des Gesetzes ftrenge Fessel bindet Nur ben Stlavenfinn, der es verschmäht.

Es war der volkstümliche schottische Philosoph Ferguson, bem Schiller bieje Blückjeligkeitslehre entnommen hatte; aus einer Übersetzung Garves war er ihm bekannt geworden. Auch der anregende akademische Lehrer der Philosophie, Friedrich Abel, stand Ferguson nahe, wenn er auch seine Lehre aus weiter verzweigten Quellen schöpfte. Diefer noch jugendliche, begeisterungsfähige Mann war von feinen Schülern hochgeschätzt, ja wahrhaft geliebt. Sein Unterricht, der die Philosophie nicht als eine Sache des schulmäßigen Syftems. fondern als Führerin und Leiterin durchs Leben be= handelte, übte große Wirkung. Befonders feine Vorlefungen über Moral und über Psychologie wurden für die Bildung feiner Zuhörer nach Geift und Charafter bedeutsam. Und gumal Schiller verftand es, von der Binchologie aus eine Brude zur Phyfiologie zu schlagen und so die Anregung Abels für jein Spezialfach fruchtbar zu machen, während diefes zu= aleich dadurch für ihn inhaltsreicher und wertvoller wurde.

Seit dem Jahr 1778, seit dem enttäuschenden Zerwürfnis mit Scharffenstein, scheint Schiller mit voller Energie das medizinische Studium betrieben zu haben. Ein Zeugnis seiner Beteiligung an den praktischen Aufgaben — übrigens ein unbedeutendes — ist aus diesem Jahr uns schon erhalten. Die Poesie mußte jeht zurücktreten; der schon entworfene

Plan der Känber blieb liegen, und nur die Zwangsparadeftücke des akademischen Lebens mußten auch jest neben dem Fachstudium geliefert werden. Wir hören von einem Singspiel "Der Jahrmarkt", das Schiller für eine dramatische Aufführung verfaßte, und zum Geburtstag der Gräfin Hohensheim nußte er 1779 eine Rede halten, zu welcher der fürstliche Pädagog selbst das Thema gestellt hatte. In seiner umlogischen Fragestellung ("Gehört allzwiel Güte, Leutsseligkeit und Freigebigkeit im engsten Verstande zur Tugend") verdot es eine strifte Veantwortung, gab aber dem seurigen Redner zum prächtigken Lobpreise der Tugend und ihrer unsterdlichen Muster Karl und Franziska Gelegenheit.

Mit dem Ende diese Jahres hoffte Schiller die Afabennie verlassen zu dürsen. Eifrig arbeitete er deshalb an der Schrift, welche das Prodestück seiner Reise bilden sollte: "Philosophie der Physiologie". Mehr Philosophie als Physiologie! und wiederum mehr Poesie als Philosophie muß man von der ferrigen Arbeit sagen, von welcher uns freisich nur das erste Kapitel "Das geistige Leben" erhalten ist. Bon einem unendlichen Optimismus umfassender Weltzbetrachtung geht der schwärmende Autor aus, um die Bestimmung des Menschen kestzustellen. In späterer Zeit urteilte Schiller selbst mit herber Satire über solche Versuche. ("Nichts ist der Menschheit so wichtig, als ihre Vestimmung zu kennen. Um zwölf Groschen Courant wird sie bei mit jest versauft.")

wier steht dieser Eugang ubrigens mit dem Folgenden nur in sehr loser Beziehung. Schiller handelt weiter von der "Wirkung der Materie auf den Geist" und konstatiert die Existenz einer "Mittelkraft", welche eben diese Wirkung zu ermitteln hat. In merkwürdiger Unkenntnis über den Begriff der Erfahrung behauptet er von jener mysteriösen skraft: "Die Erfahrung beweist sie; wie kann die Theorie sie verwersen?" Er verlegt sie in die Nerven und eignet sich ben Ausbruck Albrechts von Haller an, indem er sie "Nervengeist" nennt. Alle Sinneseindrücke erregen durch Bermittelung des Nervengeistes in uns Vorstellungen, die Schiller "materielle Phantasieen" nennt; das "Denkorgan" schifft aus diesen zusammenhängende Neihen; die Affociation tritt hinzu und wiederum übt auch die Seele "einen thätigen Einfluß auf das Denkorgan": sie verstärft gewisse Ideen und läßt sie sester, endlich unauslöschlich im Geiste haften.

Daß eine solche Schrift, ganz abgesehen von der Frage nach der philosophischen Bildung des Verfassers, nicht die Forderungen eines medizinischen Brüfungsfollegiums befriedigen konnte, liegt auf der Hand. Schiller mußte auf Entscheidung des Herzogs noch ein Jahr in der Afademie verbleiben, "wo inmittelft fein Feuer noch ein wenig ge= dämpft werden kann, so daß er alsdann einmal, wenn er fleißig au fein fortfährt, ein recht großes Subjeftum werden fann." Die Schlufworte zeigen, daß Karl Eugen fich über die Begabung des Eleven Schiller nicht im Unklaren befand. und sie sind daher ein wichtiges Dokument zur Beurteilung feines späteren Verfahrens gegen ben Dichter. Diefer felbst war natürlich über die Verlängerung des akademischen Zwanges wenig erfreut. Er hatte abgeschlossen; er nahm das folgende Jahr gang für sein persönliches Streben in Anspruch; nur scheinbar war er noch auf der Karlsschule; in Wahrheit lebte er in den "böhmischen Wäldern" mit seinen "Räubern". Das Jahr 1780 ift das Geburtsjahr des lange schon keimenden Dramas.

Gin merkwürdiges Ereignis mußte den dichterischen Chregeiz des Jünglings noch mächtig steigern. Im Dezember 1779 besuchte Goethe als Begleiter seines Herzogs von der Schweizer Reise zurücksehrend Stuttgart, und Karl Eugen ließ es sich nicht nehmen, seine Gäste auch in die Akademie zu führen. Sie wohnten der Preisverteilung bei, die auf

die eben beendigten Prüfungen folgte, und auch Schiller war unter benen, welche vortraten, um einen Preis zu empfangen. Welch' gewaltiger Eindruck für ihn, den in feiner Jugendschöne und in der Sonne allgemeiner Verehrung ftrahlenden Dichter des Göy und Werther vor sich zu sehen. Gin glänzendes Veispiel, daß es draußen in der Welt auch möglich war, mit der hier ängstlich verborgenen Dichtkunft dem höchsten Shrgeiz genugzuthun!

Und auch Schillers Lnrif quoll jest fräftig empor. Ein Gedicht wie die "Leichenphantasie" zeigt schon den Dichter ber "Räuber" in voller Entfaltung seiner leidenschaftlichen Empfindunge= und Ausbrucksweise. Gin erschütternder An= laß hatte diese fturmbewegte, in bramatischen Kontraften sich austobende Trauerdichtung hervorgerufen. Der jüngere Hoven, der Bruder von Schillers Studienfreunde, war plötlich hingerafft worden; wohl das erstemal, daß der Tod bebeutungsvoll in des, jungen Dichters Lebensgang eingriff! Es entsprach der Sitte der Zeit, daß dieser an den trauernden Bater ein Kondolenzgedicht, ein "Leichencarmen" richtete, aber wie weit drang Schiller hier aus den Grenzen der fonventionellen Dichtung hinaus! Ein grauenvolles Nachtstück schuf er durch die Glut seiner Empfindung, freilich nicht getrieben bon dem Gedanken, den Bater zu tröften, bessen Wunde dieses Gedicht nur auf peinigende Weise auseinanderzerren konnte. Welches dramatische Raffinement lieat in dem Wechfel der Bilder und des begleitenden Bersmaßes!

Heiter wie Frühlingstag schwand ihm das Leben, Floh ihm vorüber in Hesperus' Glanz, Magen ertränkt' er im Golde der Reben, Schmerzen verhüpft' er im wirbelnden Tanz. Welten schliefen im herrlichen Jungen, Ha! wenn er einstens zum Manne gereift — Freue Dich Bater — des herrlichen Jungen, Wenn einst die schlafenden Keime gereift.

Nein doch, Later — Horch! die Kirchhofthüre braufet, Und die ehr'nen Angel klirren auf — Wie's hinein in's Grabgewölbe graufet! Nein doch, laß den Thränen ihren Lauf!

Die duftere Stimmung, welche dieses Gedicht erfüllt, die hoffnungslose Resignation, in welcher es austlingt, ("Nimmer giebt das Grab zurück") spricht sich auch in gleichzeitigen Briefen aus. Tief hatte dieses erste Gingreifen des Todes auf das eindrucksfähige Gemüt des Dichters gewirft. Nicht freilich in dem Schreiben, das er zugleich mit feiner Dichtung an den Bater Hoven absandte, tritt dieser Eindruck zu Tage. Dieses Schreiben sucht in altkluger, erkünstelter Art allerlei Gemeinpläte als Troftarinde zusammen; aber in die Scele Schillers läßt uns ein gleichzeitiger Brief an die Schwester Christophine blicken. "Mit Freuden war ich für ihn aestorben, denn er war mir so lieb, und das Leben war und ift mir eine Last worden . . . . Mir wärs crwünscht, gehn= tausendmal erwünscht. Ich freue mich nicht mehr auf die Welt, und ich gewinne alles, wenn ich sie vor der Zeit verlassen darf. Ich bitte Dich, Schwester, wenn es geschehen sollte, so sei klug und tröfte Dich und Deine Eltern." Lefen sich die letten Worte fast wie eine Hindeutung auf ein freiwilliges Scheiben aus dem Leben, so ist es um so merk= würdiger, daß der in so hypochondrischen Gedanken befangene Jüngling damals gerade die Aufgabe erhielt, einen von krankhafter Melancholie befallenen Kameraden ärztlich zu beobachten und zu behandeln. Es läßt fich wohl benken, daß gerade diefe Verpflichtung ihn dazu geführt hat, sich von seinen eigenen trüben Gedanken zu befreien. Der Erfrankte war der Eleve Brammont, wie Scharffenstein ein Salbfranzose aus Mömpelgard; fieben Berichte Schillers über feinen Zustand liegen uns vor; sie sind an den Chef der Militär= akademie, Oberften von Seeger gerichtet. Man hat wohl aefagt, Grammonts Leiden sei nur die "Militärakabemie" felber gewesen; das ist durchaus unrichtig. Nach Schillers ein= aehenden Berichten war Grammont durch überspannte reli= giöse Grübeleien, benen eine körperliche Krankheitsurfache zu Grunde lag, der Unzurechnungsfähigkeit nahe gekommen. Sein völlig ziellofer Bunfch, die Akademie zu verlaffen, sei es felbst um als Bettler die Welt zu durchziehen, läkt sich mit Schillers bewußtem Freiheitsftreben in keiner Weise vergleichen und wurde endlich durch eine Badefur in Teinach beschwichtigt. Schiller folgt den seltsamen Irrwegen des Kranken ebenso verständnisvoll als überlegen; er geht soweit auf seine krankhaften Ideen ein, daß die mißtrauische An= staltsleitung sogar auf den Gedanken kommt, er begünftige fie insgeheim; aber er weiß gerade auf diesem Wege den Genossen von dem gewaltsamen Wunsch, die Anstalt zu ver= laffen, ja von Selbstmordgedanken langfam und sicher zurückaubringen und ihn endlich der Refonvalescens zuzuführen. Das binchologische Interesse des angehenden Mediziners tritt hier wieder sehr lebendig hervor; man erkennt leicht, welchen Reiz es für ihn hat, den verschlungenen Pfaden dieses durch un= aludliche Ginfluffe aus der Bahn gedrängten Geiftes nachzugehen, wie er sie trot ihrer frankhaften Beschaffenheit doch auch als etwas menschlich Begreifliches, ja Notwendiges aufzufassen sucht.

Schwergenugmochtees der jugendliche Psycholog empfinden, wenn er am Anstaltsfeste dieses Jahres die Nede über "die Tugend in ihren Folgen betrachtet" halten und dabei Karl Eugen, "den Nachahmer der Gottheit", als die strahlende Sonne der Tugend seiern mußte. Gewiß hatte er den Despoten, in dessen Händen er seit sieden Jahren war, oft genug mit dem scharfen Messer seines Geistes sezirt und die siedensache Haut der Phrase, mit der er sich gepanzert hatte, abgestreist; er kannte ihn sicherlich, soweit ein zwanzigjähriger Schüser einen

Mann, der das Leben nach allen Richtungen durchgeprobt, kennen kann; und die blendende Rhetorik, die er schon damals souverän beherrschte, mag ihm wohl selbst wie Fronie geklungen haben. Wenigstens ift uns berichtet, daß Schiller persönlich kein unterwürfiges Wesen gegenüber dem Herzog zur Schau trug. Es war nach einer medizinischen Disputation, an der sich Schiller lebhaft beteiligt hatte, daß ihn der Herzog einer längeren Unterhaltung würdigte; und sein späterer treuer Freund Streicher, der ihn damals zum erstenmal sah, besmerkte mit Verwunderung, daß "Schiller gegenüber seinem Kürsten dasselbe Lächeln, dasselbe Lugenblinzeln behielt, wie gegen den Prosessor, dem er vor einer Stunde opponierte."

Alls Redner machte Schiller Glück, nicht aber als Schaufpieler. Er, der später so viele Schauspieler anzuleiten und einzustudieren hatte, war selbst für die Bühne nicht befähigt. Offendar noch unter dem Eindruck von Goethes Besuch wählte man seinen "Clavigo" als Gegenstand einer sestlichen Aufsührung dei des Herzogs Geburtstag. Schiller spielte die Titelrolle, und das übermaß seiner leidenschaftlichen Erregung schlug ins Komische um. So hat er auch einige Jahre später sein eigenes Trauerspiel "Fieseo" um den Esset gebracht, als er es mit übertriebenem Pathos den Mannheimer Schauspielern vorlas. Geschmack und Maß gewann er erst in späteren Jahren in strenger Selbstbildung und Selbstzucht.

Und endlich kam nun doch der langersehnte Abschlußetermin zum zweitenmal heran. Mit zwei Arbeiten hatte sich Schiller diesmal gerüstet, einer rein fachlichen "Über die Fiederkrankheiten" und einer, die wiederum auf dem von ihm bevorzugten Grenzgediete des Psychisch=Physischen lag: "Über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen." "Philosophie und Arzneiwissenschaft", verkündigt Schiller in seiner Widmung an den Herzog, "stehen unter

sich in der vollkommensten Harmonic; diese leiht jener von ihrem Reichtum und Licht; jene teilt dieser ihr Interesse, ihre Würde, ihre Reize mit." In der Behandlung seines Themas aber teilt er beide dennoch, indem er zuerst von dem physischen, dann von dem philosophischen Zusammenhang der beiden Naturen handelt. Nur furz redet er von dem phyfischen; die Einwirkung der "tierischen Empfindungen" auf das geistige Leben ist es nicht, was ihn interessiert; aber der Einfluß der seelischen und geistigen Bewegungen auf den Gang der "Maschine" wird von ihm scharf beobachtet und mit der offenkundigen Freude des Entdeckers verzeichnet. Geistiges Vergnügen befördert das Wohl der Maschine; geistiger Schmerz untergräbt es. Hier anticipiert der junge Dichter die Refleriouen des grübelnden Verbrechers Franz Moor, und er scheut sich nicht, die Beurteiler seiner Arbeit durch ein wörtliches Zitat zu unstifizieren, welches er einer angeblich englischen Tragödie "Life of Moor" von Rrake zu entnehmen behauptet. Er verfolgt in intereffanter Wendung dann weiter, wie physische und seelische Affe tte burch ihre gegenseitige Einwirkung - allmählich eine Ber= zehrung des Organismus anbahnen und die Auflösung ihres vorher unzertrennlichen Verbandes vorbereiten. So betrachtet er den Tod nicht als plötlichen, fremdartigen Gin= schnitt in das Leben, sondern tieffinnig als "aus dem Leben wie aus feinem Keim sich entwickelnd". Mit einem leisen Ausblick auf die Möglichkeit der Seclenwanderung schließt er, ähnlich wie kurz zuvor Leffing die "Erziehung des Menschengeschlechtes", seine Betrachtung ab. Der Druck ber Schrift wurde diesmal von den prüfenden Lehrern nicht beanstandet, und da Schiller ja außerdem eine rein medizinische Abhandlung eingereicht hatte, so stand nun nichts mehr der Erklärung seiner Reife entgegen. Um 14. Dezember 1780 verließ Schiller endlich die verhaßte Akademie. Er

war nun als "Medicus" zur medizinischen Praxis berechtigt. Aber nicht danach stand sein Sinn. Die "Räuber", die er vollendet mit sich trug, nun aus Licht zu bringen, das lag ihm am Herzen, und von hier aus strebten seine Lebenshoff-nungen frästig und zuversichtlich in die Weite. Aber nicht er durste sein Geschick bestimmen, es lag in der Hand eines Anderen.



## Die Räuber.

Schauerlich stand das Ungetüm da; gespannt war der Bogen, Und der Pfeil auf der Senn' traf noch beständig das Herz. Schiller.

9 a) tite:

Mit gewaltiger Energie tritt Schiller auf den dramatischen Schauplat. Er ergreift einen Stoff, den ein anderer württembergischer Dichter, Christian Schubart, in novellistischer Form dargeboten hatte; aber er steigert die dort spannende und rührende Handlung zum Erschütternden und Niederschmetternden, und er leitete in sie eine Flut wilder, an alle Erenzen des Menschlichen andrandender Leidenschaft.

Im "schwäbischen Magazin" hatte Schubart jene Erzählung von Karl und Wilhelm, den beiden Söhnen eines Landedelmanns, erscheinen lassen und sie einem jungen "Genie" zur dramatischen Behandlung empsohlen. Der Gegensatz zwischen einem liedenswürdigzenialen und einem egoistisch-korretten Bruder ist hier schon das Grundmotiv; Karls seichtsinniges Treiben giebt Wilhelm die Handhabe, ihn mit der Familie zu entzweien; aber als nun Wilhelm seiner tücksischen Intriguen auch gegen den Bater richtet, da ist es der verkannte Sohn, welcher den Bater rettet, den versbrecherischen Bruder aber allzu gutmütig der zweiselhasten Strafe seines Gewissens überläßt. Das Ganze ist nach

Auffassung und Darstellung mittelmäßig; ber Stoff aber wohl geeignet, von einem fräftigen Bearbeiter zu großer Wirkung gebracht zu werden. Inftinktiv abute Schiller das; welche tragische Gewalt konnte nicht den Konflikten zwischen Bruder und Bruder, zwischen Sohn und Vater gegeben werden! welche rücksichtslosere Berkundigung des Freiheits= dranges ließ fich benken, als den Feind des Wesches zum Helden zu erheben, den äußerlich Korretten als Verbrecher zu brandmarken. Und Schiller wandte maßlos vorwärtsstürmend alle benkbaren Steigerungen an: der Leichtsinnige mußte zum Haupt einer Räuberbande, zum mehrfachen Mörder werden! Der Korrefte zum Schenfal, das den Bater, welchen der Schred nicht tötet, dem Sungertode preisgiebt. Aber freilich dieser Leichtsinnige mordet nicht aus Leichtsinn, sondern er wird zum erhabenen Richter, der über allem Gesetze fteht und urteilt, — und der Korrekte beschönigt seine Thaten nicht durch die Selbsttäuschung des Egoismus, sondern er ift der abgefeimteste Heuchler, der zuerst in Selbstgesprächen mit diabolischem Spott vernichtet, was er äußerlich zu achten vorgiebt, und dann jede Maske abwirft, als er kraft des Gesetzes Despot sein darf. Menschlich sind diese Erscheinungen nicht mehr, obgleich fie aus irdischem Stoff geformt find; fie erheben sich in das Gebiet der souveränen Phantasie. Wenn fie und doch menschlich erscheinen, so ist es die Frucht der hinreißenden dramatischen Kraft und Kunst des Dichters.

Aber eben durch diese grandiose Phantastik erhebt sich Schiller weit über die Sturms und Drang-Dichter, die ihm vorausgingen, über die Lenz und Klinger und Müller. Trotz allem Kraftauswand bleiben deren Gestalten doch gewöhnliche Menschenkinder, die nur ein unwahrscheinliches Register von Kraftworten und eine unwahrscheinliche Leistungsfähigkeit der Lunge besitzen. Die Gewöhnlichkeit wäre an sich noch kein Ilnheil, aber der überklüssige Auswand wird zum Unheil. Bei

Schiller aber ist er nicht überflüssig; seine Flügel schleifen nicht am Boden hin, sondern sie heben ihn wirklich in die Lüfte.

Aber freilich spüren wir zugleich deutlich die enge und drückende Umgebung, die erstickende Atmosphäre, in welcher das Stück entstanden ift. Etwas Gewaltsames hat diefe Erhebung, etwas Überreiztes diese Leidenschaft; sie ist nicht der Ausdruck des wahren Innenlebens des Dichters, sondern fie ift durch eine krampfhafte Anspannung seiner Nerven hervorgebracht, in der er sich für die sonst ihm aufgezwun= gene bleierne Ruhe und fünstliche Gleichförmigkeit entschädigt. In wie kümmerlich zusammengegeizten Stunden wurden die "Räuber" gedichtet. Richt nur der Arbeit wurden diese Stunden abgerungen, sondern noch mehr der Wachsamkeit der Aufsichts= beamten, von der ja auch der angehende Medicus immer noch abhängig gewesen war. So vergingen benn auch mehrere Jahre, in denen das Stück Schillern innerlich gewiß unausgesetzt beschäftigte, ohne daß es große äußere Fort= ichritte machte, und erst im letten akademischen Jahr wuchs es und entfaltete es fich, von nicht mehr zu bändigen= bem Schaffensdrang hervorgetrieben.

Denn ein wahrhafter poetischer Trieb ist hier wirksam, nicht etwa nur der gewaltsame Wunsch des Unterdrückten nach freiem Ausströmen seines Denkens und Empfindens. So oft auch der Dichter in seinem Karl Moor die eigene Seele reden, in seinem Franz Moor sein eigenes Widerspiel sich entfalten lätzt, die Gestalten haben doch ihr eigenes Leben, und sie interessieren den Dichter um ihrer selbst willen. Sie rangen in ihm lange nach Gestaltung und mußten sie endlich gewinnen. Und so auch eine Anzahl scharf geschanter Persionen zweiten Kanges: ein Spiegelberg und Schweizer, Daniel und Bastor Woser. Am wenigsten möchte man es von der einzigen weiblichen Gestalt des Stückes glauben, von

Amalia; sie hat am wenigsten persönliches Leben, erscheint fünftlich geschaffen, um die feindlichen Brüder auch in der Liedesleidenschaft feindlich auseinander treffen zu lassen. Schiller, der Karlsschüler, war ganz ohne Kenntnis des weibelichen Geschlechts ausgewachsen, und so hat er es auch in seinem Erstlingswerf mit der einzigen, für den Plan des Ganzen unumgänglichen Frauengestalt genug sein lassen.

Historisches Kostüm erhielt das Stück nur spärlich. Dem jungen Dichter sehlte die Kenntnis der Vergangenheit ebenso wie die der Außenwelt. Wir sollen in die Zeit des siebensährigen Krieges verseut werden; aber wir bleiben ungläubig, wenn wir von der Schlacht bei Prag hören. So gefättigt "Winna von Barnhelm" im Großen und Ginzelnen mit dem Geist und Duft des "Frizisischen Zeitalters" ist, so leer davon sind "Die Räuber". Nebelhaft wie die "böhmischen Wälder" bleiben die thatsächlichen Zustände, in welchen die Personen sich bewegen. Ohne große Schwierigkeit konnte das Stück nach dem Wunsch Dalbergs auf der Mannheimer Bühne in die Zeit Maximisians I. zurückverlegt werden.

Um die dramatische Form hatte Schiller nicht viel zu sorgen. Man hatte sich ja seit einem Jahrzehnt in der Pose des Originalgenies gesallen und alle dramatischen "Regeln", als ob sie bloß erfünstelte Machwerke wären, mit Hohn bei Seite geworfen. Je mehr die bloße Laune des Dichters tollte und sich austodte, um so besser: Auf diese Weise waren Oramen natürlich nicht zu Stande gekommen, sondern Capricen in dialogischer Form; "Därme mit Sand gefüllt", die für "Stricke" verkauft wurden. Es ist das beste Zeichen sür Schillers angeborenes dramatisches Talent, daß er trob dieser schrankenlosen Freiheit, die er sich gewähren durste, dennoch ein Werf erschuf, das allen wesentlichen dramatischen Forderungen entsprach und eine glänzende dramatische Wirfung übte. Ohne es selbst zu wissen und zu wollen, gab

er ben "Näubern" eine trefflich sich aufbauende und vollendende bramatische Sandlung.

Mit großer Geschicklichkeit und Sicherheit werden wir sogleich in medias res versett. Hier kann man nicht schul= mäßig "Exposition", "erregendes Moment", "Ansang ber Handlung" scheiben; die erste Scene giebt uns alles zugleich. Ohne jede Einleitung hebt sie mit Franz' verleumderischem Betrug an. Was ihn dazu gerade in diesem Augenblick veranlaßt, erfahren wir freilich nicht, obgleich es bem Dichter leicht gewesen wäre, Franz es erwähnen zu lassen, daß eben ein reuiger, die Verföhnung in Aussicht stellender Brief des Bruders angekommen ist. Aber wir fragen auch nicht nach Franz' Motiven: der schleichende, giftmischende Schurke hat offenbar seinen Blan lange mit sich herumgetragen, ihn sorg= lich gehegt und ausreifen laffen, er führt ihn aus, sobald er mit sich selber ins Reine gekommen ift, ohne daß es eines äußeren Anlasses bedarf. Und dieselbe Scene zeigt uns auch schon den entscheidenden Erfolg des tückischen Anschlags; die Erlaubnis, an den Bruder in des Vaters Namen zu schreiben, daß er seine Sand von ihm abziehe. Wie trefflich wird aber zugleich dafür gesorgt, uns mit der ganzen Luft und Beleuchtung diefes häuslichen Lebens, mit der ganzen Vorgeschichte der beiden Brüder bekannt zu machen! Wir sehen das ungleiche Baar von Kindesbeinen an in unverföhnlichem Gegensat. Franz, schon von der Natur vernach= läffigt, häßlich gebildet, fühlt sich als der Jüngere noch mehr benachteiligt. Aber er lernt seine Empfindung, seinen Ingrimm, seine Hoffnungen hinter einer festen Maste still verbergen. Man neunt ihn trocken, kalt und hölzern, einen Alltags= menschen; gern erträgt er das; denn es schüpt ihn vor jedem Argwohn, daß er hochfliegende, gar verbrecherische Gedanken begen könnte. Mit dem Neid der Impotenz schaut er auf ben glänzend begabten, alles hinreißenden Bruder; aber er

fühlt in sich zugleich eine Fähigkeit des Berstandes, die diesen Bruder zwar nicht begreifen, aber tropdem überliften kann. Dagegen Der! Niemals hat er aus feinem Berzen eine Mörder= grube gemacht. Kirche und Predigtbücher hat er geflohen, mit den Dorffindern umbergetollt, den Mädchen nachgeftellt; aber alles hat man ihm verziehen; denn er hatte ein gutes Berg, das fich immer wieder einzuschmeicheln wußte und das dem Bater ein paar Pfennige abquälte, nur um sie einem Bettler zu schenken. Er hatte zugleich einen feurig lobernden Geist, der bald in verzückter Schwärmerei, bald in fühnen Gedanken und Entwürfen fich kund that, der einen "großen Mann" zu verheißen schien. Er war der Stolz, zugleich die Stärke und Schwäche feines Baters. Gigene Stärke befaß der früh gealterte Graf nicht, und feine Schwäche wurde durch die thörichte Verliebtheit in seinen Sohn noch schwäch= licher. Dieser regierende Graf, Maximilian von Moor, ist eine äußerst jammervolle und nicht recht überzeugende Figur. Wie es in seiner Grafschaft aussehen mag, erfahren wir glücklicherweise nicht; aber bedauerlicherweise auch nicht, wo= durch er vor der Zeit zu einem fo kläglichen Schwachkopf geworden ift; ebensowenig hören wir etwas von seiner ver= storbenen Gattin, und der Bedeutung, welche fie für die Erziehung der heranwachsenden Söhne gehabt. Aber ficher= lich werden die wenigsten Leser nach alledem fragen; das Bild des Greifes, das die erste Scene uns zeichnet, pact unmittelbar und genügt uns für den Augenblick; erft eine spätere Reflexion läßt uns bemerken, daß diefer alte Berr doch eine unwahrscheinliche Silflosigfeit gegenüber der frechen und plumpen Lüge seines Sohnes an den Tag legt. Für den dramatischen Fortgang des Ganzen aber war diese forglose Unbefümmertheit des Dichters ein Vorteil. Sätte er einen fräftigen und umsichtigen Vater gezeichnet, so wäre eine viel fompliziertere, funftvolle Intrigue nötig geworden, um ihn zu umgarnen. Und sie darzustellen hätte unser Interesse nur störend abgezogen von dem, was doch die Hauptsache ist: dem Verhältnis der beiden Brüder zu einander und der tragischen Steigerung von Karls Schicksal, die darauß hersvorgeht. Die Vethörung des Vaters fann noch als eine Voraußsezung betrachtet werden, die man dem Dichter zugeben muß. Es zeigt sich hier schon im ersten Anfang von Schillers bramatischem Schaffen, was Goethe treffend als ein Hauptstennzeichen desselben erfannt hat: die Gleichgiltigkeit gegen eine ins Einzelne gehende Motivierung; er stellte seine Ansorderungen an das Publisum und verlangte, daß es ihm ohne Weiteres folgte.

Auch in dem Monolog, den Franz dem davonwankenden Bater nachspricht, hat fich der Dichter mit Motivierung nicht viel abgegeben; Frang redet hier als ein geübter Virtuofe des Verbrechens. "Da mist ich ein erbärmlicher Stümper fein, wenn ich's nicht, einmal so weit gebracht hätte, einen Sohn vom Herzen des Laters loszulösen." Wir erfahren nicht, worin die Übungen bestanden, die ihn so herrlich weit gebracht haben. Aber wir können uns leicht denken, welche Minir= und Intriguir-Arbeit er seit Jahren vollbracht haben mag, um langfam fich an die Stelle des früher fo bevoraugten Bruders zu bringen. Und im Ganzen betrachtet ift Frang' fonsequente Bosheit mehr motiviert als die eines Sago: der Besits der Grafschaft, der für ihn schlechtweg das Herrichertum bedeutet, ist schon ein lockendes und anspornendes Riel. Weniger begründet scheint, daß die Reflexionen, mit benen Franz alle Einwände — Gewiffensbedenken dürfen wir nicht sagen — abzuwehren sucht, von einer ennischen, natur= wiffenschaftlichen Betrachtung eingegeben find. In diesen Sarfasmen über die Zufälligkeit der Baterschaft und Ber= wandtschaft redet mehr der angehende Mediziner als der herrschfüchtige Junker. Aber diese Ausführungen kann man

auch bei Seite lassen, ohne daß die Sicherheit und Klarheit des Charakters und seiner Entschlüsse etwas verlöre. "Jeder hat gleiches Recht zum Größten und Aleinsten, Auspruch wird an Anspruch, Tried an Tried und Krast an Krast gerichtet. Das Recht wohnt beim Überwältiger, und die Schranken unserer Krast sind unsere Gesetze." Dieser brutale Egoismus, diese Herrenmoral braucht überhaupt keine verlogene philossophische Begründung; sie erklärt sich von selbst aus den Tiesen der niederen Triede der menschlichen Natur, welche durch seine ideale Erhebung geläutert worden ist.

Und nun werden wir im höchsten Kontrast zu dem anderen Bruder geführt, der wahren, geborenen Herrscher= natur, "jeder Zoll ein König", die aber an nichts anderes benkt, als diese Kraft im Dienst ihrer Ideale zu verwenden, freilich in wilder Verzweiflung und nur mit Feuer und Schwert. Aber als fein Berhängnis erblicken wir auch neben ihm den Gefährten, der niedrig und kleinlich in seinem kummer= lichen Ehrgeiz auch den großen Genoffen, der ihn verachtet, unvermerkt herabzuziehen weiß. Und wir erkennen darin das tragische Los des Helden, der statt hohe Ziele zu erfliegen, zulett im Efel vor seiner eigenen Eristenz enden wird; der Idealgesinnte findet in der realen Welt nur Ausgestoßene als Gefährten. — Auch ehe der vom Bruder entfandte Gift= pfeil ihn trifft, steht Karl Moor vor der Notwendigkeit eines ichweren Entschlusses. Er muß fich entscheiden, ob er fein bisheriges wildes, aller Sitte spottendes Leben aufgeben oder ob er sich den Forderungen der Aukenwelt fügen will. Die Gedanken jagen sich ruhlos in ihm. Bald beteuert er. er könne seinen Willen nicht in Gesetze schnüren ("Das Gesetz hat noch feinen großen Mann gemacht; aber die Freiheit breitet Kolosse und Extremitäten aus."), bald erflärt er, bak alles Glüd ihn in der Zurückgezogenheit seines väterlichen Beimes erwarte. Hier wird auch zum erstenmal der Name

"Umalia" genannt, völlig überraschend für den Leser, der in der langen Scene im Moorichen Schloß von dem Mündel des alten Grafen, von der Geliebten Karls noch nichts erfahren hat. In ihre Arme will der Verirrte zurückkehren. und damit wird auch seine Rückfehr in die Surde der Gefet= lichkeit unbedinat entschieden sein. Und nun trifft die Antwort auf seinen reuigen Brief ein! Wie ist es möglich, fragen wir, daß er die niederträchtige, von Franz' Hand geschriebene Epistel für die Willensäußerung des Vaters halten kann. er, der doch Vater und Bruder genugsam kennen nuß! Es erklärt fich das nur aus feiner vorhergehenden Stimmung. Trop einer sehnsüchtigen Anwandlung, "ben verlorenen Sohn zu fpielen", ift er im Grunde doch schon überzeugt, daß von ber Seite ber Besetlichkeit her nur Bosheit und Graufam= feit ausgehen könne. Wohl hat er von seinem Vater anderes erwartet; aber nun, da er die verhängnisvollen Worte gelesen, bestätigen sie ihm doch nur sein allgemeines Urteil über die Menschen, "die heuchlerische Krokodilbrut", "die Küffe auf den Lippen und Schwerter im Bujen" tragen! Er wirft ben Bater zu den Übrigen; "auf sich felber ftellt er sich gang allein", und nur die nimmt er als Mithelfer an, die aleich ihm der Welt Krieg ansagen. Und das Verhängnis umstrickt ihn immer fefter. Jene Leute, die ihn als Mäuber mit fich reißen, die ihm zugleich als ihrem Sauptmann zujauchzen, fic werden nicht fengen und morden, nur um einen heiligen Born wider die Riedertracht auszutoben, fie werden allen ihren Lüften fröhnen und ihn schließlich auch herabziehen oder vernichten. Noch fühlen sie die Kluft nicht; nur der Gine, der ihn von Anfang an umschmeichelt und sich selbst mit der Hoffnung der Hauptmannschaft geschmeichelt hat, Spiegelberg, weiß woran er mit Karl Moor ist, und will bald "ihm hinhelfen", - wenn er nur den Mut dazu findet. Die übrigen Räuber find paarweise charafterifiert; zu Spiegel=

berg vaffen Razmann und Schufterle; Moors treneste Ge= fährten, wenn fie auch feinen Geift nicht faffen, find Schweizer und Roller: in der Mitte stehen die indifferenten Grimm und Schwarz; fie repräsentieren, wie man richtig gesagt hat, die Masse. Mit dem feurigen Aufruf Moors an die ihm so ungleichen Gefährten, mit dem Schwur auf Leben und Tod, den er ihnen abfordert, find wir auf die Höhe der dramatischen Wirfung emporgeriffen; gerne würden wir hier in einer Ruhe= pause aufatmen; aber der Dichter, statt den Akt nun zu schließen, führt uns noch einmal in das Grafenschloß zurück, um eine Scene vorzuführen, die er leicht mit dem Anfang des zweiten Aftes hätte zusammenziehen können, und die in der That stark abfällt. Ist ohnehin schon Amalia die wenigst gelungene Figur des Dramas, so ift besonders ihr Berhält= nis zu Franz, das fich ohne jede Entscheidung durch Jahre hin= zieht, dramatisch völlig uninteressant. Vermutlich wünschte Schiller Amalia noch im ersten Aft auftreten zu laffen; bas wäre aber beffer im Anschluß an die erfte Scene geschehen. Franz' Versuch um Amalia zu werben aber würden wir gerne hier noch miffen; es ift - zum Mindesten - gar zu ver= früht, als daß der schlaue Menschenkenner selbst schon auf einen Erfolg rechnen dürfte. Auch die Mittel, die er an= wendet, find so wenig verlockend, bald leicht durchschaubar, bald wahrhaft ekelerregend, daß man fie einem Franz und seiner abgefeinten Lift nicht zutrauen kann. Die ganze Scene scheint das Produtt einer sehr unglücklichen Stunde zu sein, wie fie Schiller in seiner gewaltsamen Broduktion zwar mit Heftigkeit zu überwinden wußte, ohne doch den jo ent= standenen Scenen wirkliches Leben einhauchen zu können. Daß Amalia in ihren Stimmungen während bes Auftritts mit Franz unglaubwürdig schnell wechselt, ja von einem Extrem ins andere hinnberftürzt — sie umarmt jogar Franz - das ericheint weniger überraschend; benn diese ganze Geftalt ist überhaupt nur durch eine Folge leidenschaftlicher Affette characterisiert und gelangt im ganzen Verlauf des Stückes nicht zu klarem und festem Handeln. Wohl lebt in ihrem Herzen unerschütterliche Treue für Karl; aber sie weiß sich nicht so zu äußern, wie sie das Necht gegenüber der Welt hätte. Elf Monate liegt sie dem Alten hart an mit Vorwürsen und Klagen wegen Karls Verbannung, ohne doch etwas erreichen zu können.

Wir bleiben nun im Moorschen Schlosse, um im zweiten Aft Franz' Vernichtungswerf in einer Reihe meisterhafter Auftritte zu verfolgen. Sein erfter Monolog ift wieder ftark medizinisch, soust aber von einer hinreikenden bramatischen Bewegung des forschenden, endlich zum Ziel dringenden Selbstgesprächs; seine Unterhaltung mit dem halbbürtigen Junker Hermann zeigt ihn uns in der überlegenen Menschenkenntnis und in der Kunft der Menschenbehandlung. Der unglückliche Hermann ift ein echter Halbmenich, der von vornherein nur bestimmt ift, einem fo völlig gangen Gewalt= menschen wie Franz kläglich als Spielball zu dienen. Er geht auf Franz' Bläne ein und durchkreuzt fie reumütig felber; Amalia wird ihm in Aussicht gestellt, aber eine "Stallmagd" ift das Einzige, mas der geftrenge Herr ihm gönnen wird. Etwas unwahrscheinlich ist die Art seines Auftretens in der folgenden Verkleidungsscene; man darf nicht fragen, wie er ober Franz (der ihm ein Baket überreicht hat) so schnell alles Notwendige beschafft haben; schlimmer ist es, daß der Degen, auf welchem in Karls Zügen eine blutige Schrift gemalt worden ift, Amalien als ein vollgiltiges Zeugnis er= scheint. Wie fann sie die Worte: "Franz, verlaß meine Amalia nicht", und "Amalia! Deinen Gid zerbrach der allgewaltige Tod" glaubwürdig finden! Wie kann sie ausrufen: "Er hat mich nie geliebt." Auch hier ift ihr Charakter unge= nügend gezeichnet. Erschütternd daraestellt aber ist die

Wirkung, welche die Botschaft auf die Seele des Baters her= vorbringt! Wie er in wilde Selbstvorwürfe ausbricht, daß sein Fluch den Sohn in den Tod gejagt, wie der Schreck aber doch nicht ihm den von Franz ersehnten letten Augenblick bereitet, wie dann Franz in feiner Enttäuschung sich zu ichamloser Frechheit hinreißen läßt und dem Alten nun die Augen über seinen Senker aufgehen und er zürnend die kraft= lose Sand gegen ihn erhebt, um von ihm brutal zurückge= schlendert zu werden, - das wirkt - gelesen wie geschaut immer von neuem mit höchster dramatischer Kraft. Rührend ift, wie darauf Amalia friedebringend zu dem verzweifelten Greise herantritt, ihn fanft zu beruhigen weiß und endlich in der biblischen Erzählung von Josephs in Blut getauchtem Rock die schreckliche Gegenwart durch Anknüpfung an eine freudig abgeschlossene ehrwürdige Geschichte scheinbar zu mildern weiß. Wenn aber der Alte in dieser Stimmung sogleich bereit ift, seinen Sohn Franz um Berzeihung zu bitten, so erkennen wir darin die unfelige Schwäche wieder, mit der er fich und sein Haus zu Grunde richtet. Und furchtbar wird ihm diese Schwäche augenblicklich gelohnt. Als er überwältigt in Ohnmacht finkt, schlägt Franz über der vermeintlichen Leiche ein gellendes Triumphgelächter auf, und den Wiedererwachenden überliefert er dem Hungertobe. Doch biese lette Schandthat wird uns noch nicht vorgeführt; die Scene schließt mit Frang' un= bändigem Freudenausbruch, der in dem Herrscherprogramm aipfelt: "Bläffe der Armut und sklavische Furcht find meine Leibfarbe; in diese Liverei will ich Euch kleiden!" Sier fehlt jedes Motiv des Ehrgeizes oder der Machtbegier für jolche Vorfate; die nackte Scheuflichkeit redet hier; aber darin lieat nichts Unnatürliches. Es ist vielmehr unausweichlich, daß eine Reihe von Freveln, wie diefer Verbrecher sie begangen hat und immer fortsett, jedes menschliche Gefühl in der eigenen Bruft mit Stumpf und Stiel ausrotten muß. Er will Andere zu Grunde richten; aber am allermeisten richtet er die eigene menschliche Persönlichkeit zu Grunde; er verzehrt fich selber in seinen Unthaten.

Unterdessen hat Karl sein Rachewerf an der Menschheit begonnen. Wer hier nicht von den realen Verhältnissen und ihrer Bedingtheit zu abstrahieren weiß, für den hat Schiller freilich nicht gedichtet. Aber der Dichter hat das Mögliche gethan, um uns die Ziele und Wege des "großen Räubers" glaublich zu machen. Wir hören zunächst nicht ihn felbst fich vermessen und rühmen; sondern aus dem Neunde eines ber niedersten Genoffen, Razmann, erhalten wir die Schil= berung, die gerade dadurch überzeugend wird, daß der Erzähler sie selbst nicht recht fakt und sie unmöglich in seinem beschränkten Kopf ersonnen haben kann. Den ungerechten Bedrücker trifft Moors Stahl oder Kugel; die zertretene Unschuld befreit er. Sein Ruf hat schon brave Kerle ange= lock, während Spicgelberg den Auswurf der Menschen um fich sammelt und ihm zuführt. Befriedigen kann ihn freilich bas eigene Werk nicht; benn wie vermöchte er seine Bande von Freveln aller Art zurückzuhalten! Sie lebt ja von Rand und Mord, und auch er felbst muß es doch schließlich, wenn er auch das Drittel der Beute, das ihm zukommt, "an Baisenkinder verschenkt oder arme Jungen von Hoffnung damit studieren läßt". Immerhin ift er bestrebt, zwecklose Graufamkeiten und niedrige Gemeinheit fern zu halten, und bie Nieberträchtigkeiten, Die Spiegelberg auf seinem Werbezug begangen hat, müffen vor ihm verborgen gehalten werden. Als aber sein bester und liebster Genosse, Roller, gefangen wird und am Galgen sterben soll, da scheut er sich nicht, um ihn au befreien, eine gange Stadt in Brand gu fteden und achtzig Menschenleben zu opfern. Die Furchtbarkeit seines Grimms wird an diesem monströsen Beisviel offenbar, und der Gin= brud wird faum gemildert durch das nachträgliche ernste Wort: "Roller, Du bist tener bezahlt", und durch die Verbannung eines tierisch-roben Mordgesellen. Auf der ganzen Höhe seines ftolgen und zugleich selbstlosen Charafters aber zeigt er sich uns, als er die Bande auffordert, ihn selber auszuliefern, um sich nach ber Zusicherung des abgesandten Baters die Straflofigfeit zu erkaufen. Dieser Bater ift eine übertriebene, wenig motivierte Episodenfigur, die aber durch den humoristischen Kontrast zu Moors feierlichem Bathos eine dankbare Rolle hat. Schniählich wird er abgewiesen; bes Hauptmanns großartige Bereitschaft zur Selbstaufopferung stachelt die Bande zu fanatischer Kampflust, und dreihundert ber fie umzingelnden Weinde fallen unter ihrem Stahl und ihrem Blei. Roller findet dabei den Tod, dem er eben ent= flohen war. Für Moor ift dies ein entscheidendes Erlebnis; der Opfertod dieses Ginen, die Wunden der Anderen, alle für ihn erlitten, um ihn zu retten, — binden seine stolze Dantbarkeit auf ewig an die Gefährten. In Erinnerung an diesen Tag leistet er drei Monate ibater an der Donau den Schwur: "Bei den Gebeinen meines Roller: Ich will Guch niemals verlassen." Dieser Schwur ist der Höhepunkt des Stückes; die endgiltige Besieglung für die kolossale Selbst= täuschung des Helden, welche ihn nun endgiltig ins Verderben ziehen muß.

Wir sind hiermit in den dritten Akt vorgerückt, dessen erste Scene einen leidenschaftlichen, aber dramatisch belangslosen Auftritt zwischen Franz und Amalia bringt. Ihren hier ausgesprochenen Entschluß, in ein Kloster zu slüchten, bringt Amalia nicht zur Ausführung, weil ihr unmittelbar darauf Hermann geheinmisvoll mitteilt, Karl lebe noch, und so von neuem ihre Hoffnungen ansacht. Von der folgenden in einer "Gegend an der Donau" spielenden Scene hat man wohl geglaubt, sie schlösse sich unmittelbar an die große Kampsschen des zweiten Aktes an, weil Moor sich hier an

Rollers Tod erinnert und nach der Zahl der damals Ge= töteten fragt. Aber biefer Schluß ift umnöglich; Schweizers dort erhaltene Wunde ist schon vernarbt; von dem verbannten Schufterle ift acht Tage später schon Nachricht ba, daß er in der Schweiz gehenkt worden ift. Die Erinnerung an jenen Tag erklärt sich vielmehr aus Moors elegischer, rückwärts gewandter Stimmung. Ermüdet von einem gehekten Leben ist er am Ufer des Stromes hingesunken, den Sonnenunter= gang zu betrachten, und in tiefer Rührung schweifen seine Gedanken nach den Tagen der unschuldsvollen Kindheit, nach feines Baters Hallen, wo die Sonne zuerst den Himmel vor ihm aufschloß, wo ein Abendgebet für ihn der Quell der Glückfeliakeit war. Das tiefe Gefühl der Verlassenheit unter einer Mörderbande, des Verstoßenseins aus den Reihen der Gottes= kinder überwältigt ihn. In diesen tief empfundenen Granffen alaubte Schiller sein Bestes gegeben zu haben; nach Jahren wußte er sich einem neu gewonnenen Freundeskreis nicht beffer zu empfehlen als mit den Worten: "Für mich spreche Karl Moor an der Donau!" Rur der leiseste Anstof ist in dieser Stimmung noch nötig, um den verlorenen Sohn reuig zurückkehren zu lassen; und schon naht sich der diesen Anstoß geben foll, aber es ift zu spät, und das unerbittliche Schickfal schiebt eine Zwischenhandlung ein, welche jeden folchen Gedanken zu nichte macht. Der getreue Schweizer kommt, um den Hauptmann mit einem Trunk Waffers zu erquiden; um es zu schöpfen, hat er sein Leben aufs Spiel gesetzt. Moor hört dies, er beschaut zugleich die Narbe auf Schweizers Stirn; er benkt an den Tod Rollers, an die Todesverachtung, mit der alle für ihn gekämpft . . . Feierlich ruft er aus: "Jeder von Euch hat Anspruch auf diesen Scheitel", und leistet ben Schwur, der ihn ewig bindet. Und unmittelbar darauf tritt der in den Kreis, der die Erinnerung an das verlaffene Glück unwiderstehlich in ihm entfachen soll.

Rosinskys Schickfal ift ähnlich wie Moors, aber noch er= schütternder. Was ihn zum Teinde der herrschenden "Ge= fellschaft" macht, ist hundertmal schlimmer, als was Moor erfahren hat. Und das entsetzliche Los seiner ehemaligen Braut richtet auch des Räubers Gedanken auf die feinige, die seinem verruchten Bruder schutlos preisgegeben ift. Man hat wohl den Vorwurf erhoben, daß er nur durch die zufällige Gleichheit des Namens an sie erinnert und zum Entschluß fie aufzusuchen getrieben wird. Schiller hat allerdings biefen Vorwurf sich selbst dadurch zugezogen, daß er sich den ober= flächlichen Effekt dieser Namensgleichheit gestattet hat. Aber Die Motivierung ift auch ohne diesen Effekt lückenlos. Die ele= gische Versunkenheit in das vergangene Glück, der sich Moor hingegeben hatte, legte ihm den Wunsch, einmal noch in die Heimat zurückzukehren, schon so nahe, daß es nur eines ge= ringen Anlasses bedurfte, um ihn zur That werden zu lassen. Und der Anlag ift kein geringer! In Kofinskys Erzählung kommt das Bewußtsein überwältigend über ihn, welchen Schändlichkeiten in der von ihm so verabscheuten Welt seine Geliebte ausgesetzt ift, die er unbekümmert sich aus dem Sinn geschlagen hatte, als er fich an sein pathetisches Richterhandwert machte. Nicht eine flüchtige Regung der Sentimentalität, sondern ein Erwachen bitteren Schuldbewußtseins ist es, wenn er ausruft: "Sie weint. Sie vertrauert ihr Leben. Auf! hurtig alle! nach Franken! In acht Tagen müffen wir bort fein." Bas er für Amalia bort thun kann, ist ihm natürlich selber nicht klar; aber er will ihr wieder cinmal nahe fein, und wenn nötig, feinen überall gefürchteten Degen für fie zücken.

Im vierten Akt finden wir Moor thatsächlich in der Heimat. Hierdurch werden die beiden getrennten Gruppen der Hauptpersonen zum erstenmal zusammengeführt. Daß dies nicht früher geschehen, wäre ein Mangel, wenn der tragische

Inhalt des Stückes in dem Konstift zwischen den beiden Brüdern läge, die wir dann auch in persönlichem Gegensatz vor ums sehen wollten. Aber dem ist nicht so; das Tragische liegt in Moors innerem Konstift, in seinen vernichtenden Seelenkämpsen; Franz ist nur ein Intriguant, der seine Netze auch aus der Ferne auswersen konnte. Offenbar absichtlich vermeidet der Dichter auch jetzt, das Zusammentressen der Brüder, das wirklich stattsindet, ums zu zeigen, so daß wir im ganzen Verlauf des Stückes beide niemals zusammenssehen.

Dagegen werden Karl und Amalia zusammengeführt. Uberraschender Weise sehen wir hier den sonst so leidenschaft= lich vorwärtsfturmenden Dichter an Spitfindigkeiten Gefallen finden. Während der alte Diener Daniel den ehemaligen Herrn erkennt, bleibt Amalia im Unklaren über die rätselhafte Gewalt, die sie zu dem fremden Grafen hinzieht. Der Kampf zwischen der Treue gegen den Abwesenden und der Reigung zu dem Gegenwärtigen kann unfer Mitgefühl nicht erwecken, weil er auf unnatürlichen Voraussetzungen ruht; die erste Scene der beiden Liebenden in der Ahnengalleric hat noch ergreifende Büge, die zweite im Garten ift unwahr und zusammenhangslos. Desto packender und überzeugender ift die Schilderung von der Wirkung, welche auf Franz die Zusammenkunft mit dem Bruder geübt hat. Ahnungen steigen ihm auf, sie verdichten sich, und plötzlich steht das Bild beffen vor ihm, den er längst für verdorben, hoffentlich gestorben angesehen hat. Sein Entschluß, den physischen Brudermord dem moralischen hinzuzufügen, ist schnell gefaßt. Daß er sich gerade an den alten Daniel wendet, kein geeig= netes Wertzeug, - erflärt sich leicht daraus, daß er glaubt, diesen Alten am leichtesten einschüchtern zu können. Er irrt sich insofern, als Daniel lieber aus dem Hause in aller Stille flüchten will, als fich zu einem Berbrechen hergeben. Doch

als er biefen Entschluß ausführen will, hat der Bedrohte ichon längst das Schloß heimlich verlaffen und ift in den Wald zu seiner Bande zurückgekehrt. Gine Unterredung mit Daniel hat ihm die Gewißheit gegeben, daß sein Bruder ihn tückisch mit dem Bater und der Welt entzweit habe; aber er benkt nicht an Rache; was sollte es auch dem Räuber und Mörder helfen, wenn er einen Brudermord auf sich lüde; bas Schlok seiner Bäter, die Braut kann er doch nicht wiedergewinnen. Aber der Glaube an sein Schickfal, an feine Bestimmung kommt in ihm ins Wanten. Satte er bisher sich für ein Werkzeug in den Sänden der Vorsehung gehalten, so sieht er sich jett als Spielball eines Schurken; das Gefühl der Machtlofiakeit menschlicher Bläne gegenüber den Verwickelungen der Schickfale überwältigt ihn. Das Beständnis des getreuen Schweizer, daß er eben den nieder= trächtigen Spiegelberg, der den Hauptmann hinterrücks ermorden wollte, ums Leben gebracht, erschüttert ihn noch mehr; vergeblich will er seine Stärke aus dem gigantischen Kömer= liede von Brutus und Caefar zurückgewinnen. Diefer majestätische Dialog ist der Gipfel von Schillers Jugenddichtung und überhaupt ein Gipfel seiner bramatischen Lprik. ganze Idealismus des jugendlichen Dichters spricht fich darin aus, wenn die politische Bröße Casars von der Charaftergröße des Brutus überboten wird. Aber mit wie sinnlich-kräftigen Mitteln ist der ideale Gedanke daraestellt! Das Beranichreiten des Besiegten, der sich noch durch den "Schritt des Niebesiegten" ankündigt, das Erkennen des Ermordeten an seiner zwanzigfachen Wunde, die plötliche blitartige Verfündigung der Vater = und Sohnschaft, und die stolze Zurück= weifung, mit der der unerschütterliche, unbeugiame Mörder und Märthrer jede Gemeinschaft abbricht und dem großen Cafar gebieterisch feinen Bfad vorschreibt, — alles das prägt sich unauslöschlich dem inneren Auge ein. Den Sturm in Moors Seele kann auch dieser Helbengesang nicht übertäuben, aber er wirkt doch unbewußt fräftigend und erhebend auf ihn ein: als der tiefe Überdruß eines versehlten Lebens ihn schon niederwerfen will, als er die Hamletischen Schauer der Ewigkeit schon von sich gewiesen hat und sich den Tod geben will, da bricht die unversiegliche Kraft seines Ich doch sieg= reich hervor; "die Qual erlahme an meinem Stolz; ich will's vollenden", mit diesem Ruf nimmt er die Bürde des Lebens wieder auf sich und geht dem schwersten Augenblick, dem einzigen, da er wirklich zum Rächer und Richter berufen ist und zugleich sich selber richtet, entgegen. Hermanns milbthätiger Besuch, den er dem alten Moor schenkt, um ihm das Leben 311 friften, wird für Karl der Anlaß, bei dem er das Schickfal seines Hauses, die verheerenden Verbrechen seines Bruders erfährt. Seinem getreuen Schweizer giebt er als höchste Ehre den Rachebefehl, den Bruder vor ihn zu schleifen, wie er ihn finde, aber sein Leben zu bewahren; in demselben Turm, in den er den Later gestoken, soll er selbst zu Grunde gehen.

Ift es nun gerechtfertigt, wenn wir im fünften Aft Franz, wie in einer Ahnung seines Endes, unter furchtbaren Gewissensqualen leiden sehen, die er disher immer nur verslacht hatte? Ein schreckensvoller Traum hat ihm alle Fassung geraubt. Als Ursache können wir das unvernutete Erscheinen des Bruders und den Mordbefehl gegen ihn ansühren, aber die gewaltige Vision des Endgerichts, welche diesen Traum ausfüllt, kann doch nicht daraus allein sich herleiten. Offensbar hat der Dichter hier ein unmittelbares, übernatürliches Eingreisen der sittlichen Weltordnung, die sich Franz als Rächerin kundgiebt, darstellen wollen, — wir können ihn aber deshalb nicht tadeln; denn wenn man dies auch undramatisch nennen darf, so ist es auch von ihm nicht als notwendige Voraussezung der ferneren dramatischen Entwickelung gedacht;

es ift ein eingeschobenes Bild von höchster, erschütternofter Wirkung. Weder das Gespräch mit dem alten Daniel, der im Begriff bas haus zu verlaffen von Franz aufgehalten wird, noch das folgende mit dem herbeigerufenen Paftor Moser führen die Handlung weiter; fie sollen nur die Über= zengung des Dichters erhärten, daß der Frevel fich felbst an dem Urheber rächt. Und die Rache von außen läßt nun auch nicht länger auf sich warten. "Feurige Reiter" jagen mit wildem Gefchrei die Straßen herauf, fie umzingeln das Schloß, fie fturmen und brechen durch die Ringmauer, fie werfen Fenerbrände, sie schießen durch die Fenster, sie dringen herauf, fie belagern die Thur seines Gemachs; er weiß, daß sie niemand anders suchen als ihn, er ahnt, daß sie die Boten eines unentrinnbaren Gerichts find; er weiß, daß er niemand hat, der für ihn einen Finger regt, er ahnt, daß sein Ende gefommen. Beten kann er nicht; sich zu durch= bohren, dazu reicht sein Mut nicht; die Thüre kracht — – und Berzweiflung giebt ihm Kraft, sich zu erdrosseln. Schweizer findet ihn tot, und da er seinen Auftrag nicht mehr erfüllen kann. erschießt er sich selbst; nächst Roller der beste der Genoffen. geht er seinem Hauptmann im Tode voran.

Gerichtet ist Franz dennoch durch den Willen des Bruders; Schweizers Gefährten bringen Karl die Kunde. Nur als Bollstrecker der Gerechtigkeit hat dieser gehandelt; sein eigenes Schicksal kann durch Franz' Tod nicht gewandelt werden. Schon seinem Vater kann er nicht wagen sich zu entdecken; der Alte schwärmt in Gedanken an seinen herrlichen, von ihm verstoßenen Sohn; er ahnt nicht, daß er als Mäuberhauptmann neben ihm steht. Und nun stürzt, um Karl in die letzte unsentrinubare Katastrophe zu treiben, Amalia auf die Scene; sie hat es vernommen, daß ihr Oheim noch lebt, daß Karl in der Nähe weilt; aus dem Grauen des verbrennenden Schlosses slüchtet sie sich zu dem Geliebten, den sie seit

Jahren betrauert hat. Das lette Geständnis bleibt Karl nicht erspart. Hier ift kein Ausweichen mehr möglich; "Räuber und Mörder", mit biesen Worten schneibet er alle Gemein= schaft mit den Seinen durch. Der alte Moor giebt ben Beift auf; Amalia kann sich freilich auch jetzt nicht von dem "Bräutigam" trennen; damit aber besiegelt sie nur ihr Todesgeschiet zugleich mit dem seinen. Für Moor hat das Leben keinen Raum mehr; ce ift kaum nötig, daß die Räuber ihn an seinen Schwur "bei den Gebeinen Rollers" mahnen, daß fie den scheußlichen Ruf ausstoßen "Amalia für die Bande!" Die kurze Wallung, die Karl noch ein glückliches Leben an Amalias Seite träumen läßt, muß von felber in wenigen Augenblicken verfliegen. Aber fein Berbrecherleben fortzuseten ist ihm ebenso unmöglich. Die plötliche Einsicht, daß er frevelhaft sich angemaßt habe, die Gesetze durch Gesetz= losigkeit aufrecht zu halten, daß er der Borschung ins Amt gefallen sei, ift und nicht gang überzeugend; aber ihr zu Grunde liegt thatsächlich auch nur die Empfindung des eigenen grenzenlosen Elends neben dem Glück, das er für immer verscherzt hat. Neben der Reinheit der Geliebten verfliegen alle Sophis= men, mit denen er seine Thaten beschönigt hat; ein anderes Ideal als das, an dem er fich lange berauscht hat, ift ihm aufgegangen. An der felbst für den Morder bittenden Liebe des Baters, an der unüberwindlichen Treue der Geliebten hat er erfannt, daß der Adel der Menschheit, den er im Taumel der Er= bitterung für null und nichtig erklärt hat, bennoch besteht und ihn selber verdammt. Wenn er sich nun freiwillig dem Gericht überliefert und dies fogar durch einen armen Mittels= mann thut, um ihm den auf seinen Ropf gesetzten Breis gu= zuwenden, so spricht sich darin freilich etwas zu deutlich die Absicht aus, dem gewagten Räuberftück einen moralisch un= tadelhaften Abschluß zu geben: der Selbstmord wäre für Karl bas Natürlichere gewesen, und die theologische Deduttion, eine Tobsünde könne nicht das "Üquivalent für eine Todssünde sein", ift zu kühl für die drangvolle Leidenschaft des Augenblicks. Aber der tragische Ausgang an sich ist mit zwingender Notwendigkeit herbeigeführt.

Und wenn wir das Ganze nochmals überblicken, so ift cs diese Kähiakeit tragifcher Auffassung und Verwickelung, welche den jungen Dichter schon als zum Höchsten berufen ericheinen läßt. Sier ift keine Bufallstragodie, keine Schickfalstragödie, keine Intriquentragödie, obgleich man im Gin= zelnen glauben fönnte, dies alles zu finden; hier ift in die innerste Anlage, in die tiefste Willensrichtung der Person das Tragische verlegt, und darum ist es wahrhaftig und ist unentrinnbar. Das Wort: "In Deiner Bruft find Deines Schickfals Sterne" hat Schiller schon hier in seinem Erstlingsbrama meisterhaft befräftigt. Wohl ist an Karl Moor empörend gefrevelt worden, aber unter Hunderten würde kein zweiter durch diese Frevel zu den gleichen Thaten und Unthaten kommen wie er. Und wiederum - wenn das große Unrecht gegen ihn nicht ver= übt worden wäre, — auch dann könnten wir ihn nicht als ruhigen und nüplichen Staatsbürger uns benken. waltige Kraft, der das Maß fehlt; ein idealer Wille, aber mit äußerster Selbstüberschätzung verbunden, — aus solchen Burzeln kann kein gesunder Baum erwachsen. Es find die alten Vorbedingungen der Tragit, wie sie schon das griechische Drama ausgebildet hatte: der Mangel der Besonnenheit, die Überhebung, die zur Berblendung führt.



## Der Regiments-Medicus.

Ach, da reißen im Sturm die Anker, die an dem Uher Warnend ihn hielten, ihn faßt mächtig der flutende Strom. Ins Unendliche reißt er ihn hin, die Küste verschwindet, Hoch auf der Fluten Gebirg wieget sich mastlos der Kahn.

Schiller.

Der Zögling der Karlsakademie, der mit den "Räubern" in der Tasche die Hochschule verließ, hatte das Recht, vom Leben etwas anderes zu verlangen, als was der Masse seiner Kameraden beschieden war. Indes dachte er zunächst nicht baran, der Medizin untreu zu werden; ihm schwebte der Ge= banke einer speziell wiffenschaftlichen Karriere vor. Gine weitere Ausbildung in freierer Arbeit, womöglich an aus= wärtigen Universitäten, und dann etwa eine Professur in Tübingen oder an der Karlsakademie felber — das mochte er sich als künftigen Lebensgang ausmalen. Das Spezial= fach, das er sich erwählt, die Physiologie, wies ihn ja auch naturgemäß auf eine gelehrte Beschäftigung, nicht auf die praktische Laufbahn hin. Allein wir wissen: Schiller war von ber Bestimmung des Herzogs abhängig, und dieser ernannte ihn zum Medicus, d. h. Felbscher des Regiments Auge. Diefe Verfügung ift so überraschend, so widerfinnig, daß man nicht anders kann als nach geheimen Absichten, welche ber Serzog mit ihr verfolgte, forschen. Zum Regimentsme= bicus waren sicherlich gar viele in Württemberg tauglich,

vielleicht auch tauglicher als Schiller. Richt einmal die Abfolvierung des Studiums war für diesen Posten erforderlich. Das Regiment Auge war ferner ein äußerft reduciertes, großen= teils bestand es aus Invaliden. "Zum Regiment Auge fommen" war eine fpottische Redensart geworden. Schillers Begabung kannte ber Bergog; daß er geglaubt hätte, ber feurige Beist schicke sich zu diesem schmählichem Joch, ift un= benkbar. Es muffen andere rein perfonliche Gesichtspunkte den Herzog bestimmt haben. Entweder war er gegen den jungen Dichter und Redner erbittert, und diese Ernennung follte eine Strafe bedeuten — doch fehlen uns Anzeichen und Anlässe für eine solche Voraussetzung —, oder ber Herzog wollte seine "Erziehung" an Schiller noch fortführen und glaubte in ber Tretmühle des Feldscherdienstes dieses freien Geistes am besten Herr werden zu können. Nach dem ganzen Charakter des schwäbischen Landesvaters ift dies lette das Wahrschein= lichste. Freilich lieferte der Fürst damit den besten und ent= scheidendsten Beweis seines gänzlichen Mangels an Menschen= kenntnis und erzieherischer Begabung. Uns kommt der Aus= fpruch des Don Carlos in den Sinn: "Dies feine Saiten= spiel zerbrach in Ihrer metallenen Hand; Sie konnten nichts als ihn ermorden." Schillers geistige Kraft zu morden, darauf zielten in der That in den beiden nächsten Jahren alle Magnahmen des Herzogs hin, bis sich die Lebenskraft in dem Gemarterten unwiderstehlich aufbäumte und ihn die Retten zerreißen ließ.

Daß die Medicus-Stelle nicht etwa, wie man zunächst ja hoffen fonnte, nur faute de mieux als Auskunftsmittel Schillern zugewiesen war, wurde sofort klar, als der Bater mit dem pklichtschuldigen Ausdruck seines "freudetrunkenen" Dankes an den Herzog das Gesuch richtete, seinem Sohn zu gestatten, neben seiner Anstellung auch Privatpraxis treiben, und wie dazu erforderlich war, außer dem Dienst Zivil-

fleidung tragen zu dürfen. Karl Eugen schlug das rundweg ab, und Schillers medizinische Thätigkeit war also auf seine invaliden Grenadiere beschränkt; er foll sich dabei in der An= wendung fehr gewaltsamer Mittel aefallen haben. Dieser un= genügende Beschäftigungsfreis brachte aber den Vorteil mit sich, daß Schiller um so mehr sich auf schriftstellerische Thätigkeit hingewiesen sah. Er konnte nun auch den Seinigen, auch dem Herzog gegenüber feine litterarische Arbeit mit schlagenden praktischen Bründen rechtfertigen; sie war not= wendig, um seine äußerst geringfügigen Einnahmen zu ver= bessern. Und so wurde Schiller gerade durch die mikannstige Behandlung des Herzogs auf sein eigenstes Gebiet, auf das Berufsschriftstellertum hingedrängt. Wir sehen den Regiments= medicus in den nächsten zwei Jahren als dramatischen Antor. als Inrischen Dichter, und auch als Redakteur vor der Welt auftreten.

Das Wefentliche war natürlich für ihn die Veröffentlichung der "Räuber". Obgleich er nachher behauptet hat, fie nicht für die Bühne geschrieben zu haben, drängte es ihn in Wirtlichkeit doch gewaltig zur Aufführung. Aber baran war in Stuttgart nicht zu denken. So mußte sich Schiller mit dem Druck begnügen. Aber vergeblich fah er fich nach einem Berleger um, der ihm Honorar zugesichert hätte. Der Entschluß jum Selbstverlag wurde nun gefaßt, und damit eine Reihe ichlimmer Geldnöte für den weltunkundigen Dichter eröffnet. In jener Zeit schrankenlosen Nachdrucks und gänzlich mangelnder Organisation des Buchhandels war ohne große Ge= ichäftskenntnis und Schlauheit überhaupt kein Gewinn zu erzielen. Sich ohne jede Erfahrung mit geliehenem Gelbe auf dies Gebiet wagen, hieß einfach sich schutlofer Ausbeutung preisgeben. So hatte Schillers dichterischer Ruhm und seine materielle Not die gleiche Geburtsftunde. Schnell war die erste Auflage der "Räuber" vergriffen, aber die Schulden, welche fie dem hoffnungsfreudigen Herausgeber eintrugen, wurden nicht getilgt.

Das unausgesetzte Streben und Ringen nach hohem Riel bewies Schiller auch während der Drucklegung des Dramas. Unermüdlich änderte er. Wir befiten noch einen pon ihm verworfenen Druckbogen, der das erfte Gespräch zwischen Karl Moor und Spiegelberg in breiterer und noch makloserer Ausführung giebt, als wir es jett lefen. "Wer möchte nicht lieber", ruft Moor ba aus, "im Bactofen Belials braten mit Borgia und Catilina als mit jedem Alltags= Gfel dort droben zu Tische sitzen." Roch interessanter aber ift vielleicht der Einblick in die Selbsterziehung des Schrift= ftellers, ben uns ein Vergleich zwischen ber geplanten und der wirklich abgedruckten Vorrede cröffnet. In der ersten Form ift fie eine Expettoration, wie fie Schiller seinen berben Kameraden beim Wein vortragen mochte; in der zweiten ist fie das Werk eines Autors, der mit Bewußtsein und Klar= heit zum Publikum redet. Dort spricht ein noch unfertiger litterarischer Albenteurer, hier schon der scharf bestimmende und scheidende Redekünstler, als den wir Schiller kennen. Einen Sat wie den über den "Böbel" fonnte der Dichter auch zwanzig Sahre fpäter noch gefchrieben haben: "Zukurzfichtig mein Ganzes auszureichen, zu kleingeiftisch mein Großes zu begreifen, zu boshaft, mein Gutes wiffen zu wollen, wird er, fürcht' ich, fast meine Absicht vereiteln, wird vielleicht eine Apologie des Lasters, das ich stürze, darin zu finden meinen, und seine eigene Einfalt den armen Dichter entgelten laffen, bem man gemeiniglich alles, nur nicht Gerechtigkeit wider= fahren läßt." Nach diefer "Gerechtigkeit" hauptfächlich ftreben beide Vorreden; zu ihr wollen sie den Lefer aufrufen. Und Schiller hatte sie nötig, diese "Gerechtigkeit". Wir wiffen ja, in welchem Räucherdunft von Tugendphrafen er aufgewachsen war, wie der Hof, die Akademie darin wett=

eiferten und wie fich von da aus diese Wolken von Heuchelei über bas ganze schöngeistige Treiben Stuttgarts verbreiteten. Und dazwischen blitte nun Franz Moors Sezirmeffer, welches alle Kajern des gesellschaftlichen Lebens blosleat, vor dem fein Punkt verhüllt bleibt, und dazwischen läßt Karl Moor Die Raketen seines himmelstürmenden Trotes emborsteigen. welche durch allen Nebel und Qualm bis zu den Pforten bes Himmels hinaufzudringen sich vermessen. Schiller verwies auf das Vorbild großer Dichter, auf die Notwendigkeit auch das Lafter zu schildern, wenn man das Leben darstellen wolle; auf das unumgängliche Erfordernis, auch dem Lafter etwas Anziehendes zu verleihen, wenn es nicht den Leser an= ekeln sollte, er berief sich darauf, daß das Laster doch den Ausgang nehme, der seiner würdig sei, - daß der Verirrte wieder in das Geleise der Gesetze trete. Aber er hütete sich wohl, die offenkundige Thatsache auszusprechen, daß sein Drama in Franz Moor die Heuchelei verdammte, in Karl Moor aber die schrankenlose Selbstvergötterung des Indivibuums mit der vollen Sympathie und Bewunderung des Dichters ausschmückt.

Noch in einer anderen Hinsicht als in moralischer, glaubte Schiller das Werk seines stürmischen Jugendeisers vor mißverstehender Kritik schützen zu müssen: in Hinsicht der freien Handhabung der dramatischen Form. Es ninnut dies Wunder; denn das Publikum war, wie wir wissen, seit einem Jahrzehnt, seit Goethes Göt, seit Lenz' und Klingers Dramen an viel größere Formlosigseit gewöhnt, als sie in den "Käubern" zu finden ist. Offenbar war das württembergische Ländchen in seiner strengen Abgeschlossenheit nur wenig von der neuesten Strömung der deutschen Litteratur berührt worden, und so glaubte Schiller den Lesern eine Erklärung schuldig zu sein, warum er sich nicht in den "Schranken eines Uristoteles oder Batteur" gehalten habe. Hätte er Lessings

Dramaturgie ichon gründlich gekannt, so hätte er sich die Entschuldigung sparen können; denn der dort mit kongenialem Berständnis gegebenen Deutung des Geistes der Aristotelischen Lehre entsprechen die Känder in allem Wesentlichen; aber Schiller, der nur die steise Regel pedantischer französischer Dramaturgen kannte, glaubte sich allen Borwürsen damit entziehen zu sollen, daß er vorgab, überhaupt nicht für die Bühne geschrieben zu haben. Im ersten Entwurs der Borrede ließ er sich daneben doch das Geständnis entschlüpfen, daß er sich "glücklich schäßen würde, wenn sein Schauspiel die Ausmertziamkeit eines deutschen Roseins verdiente"; in der Ausführung strich er auch diesen bescheidenen Wink.

Die Wirkung der im Frühjahr 1781 erscheinenden "Räuber" war ungeheuer. In Stuttgart galten sie bem ruhigen Spießbürger als eine Mißgeburt der Hölle; aber die ganze junge Generation begeisterte sich für sie. Weiter in Deutschland wirkten sie nicht so sehr wie etwas Neues als wie der höchste, freilich auch schaudererregende Erfolg ber, feit Herders Auftreten eingeschlagenen, "genialischen" Richtung; sofort wurde Schillers Name den besten der deutschen Litteratur beigezählt. Für die zweite Auflage, die nach wenig Monaten nötig wurde, fand fich nun schnell ein Verleger; dieser setzte auf das Titelblatt das Motto "In tyrannos" mit der Vignette des aufsteigenden Löwen, was Beides der beschwichtigenden Vorrede Schillers feltsam widersprach. In Stuttgart wäre dies nicht zu wagen gewesen; da das Drama aber in Frankfurt erschien, so blieb das Wahrzeichen unbeanftandet. Übrigens wurden in dieser Ausgabe manche ber fraffesten Stellen, besonders seruellen Inhalts, gestrichen ober gemildert; in den späteren Drucken sind sie jedoch meist wieder= hergestellt worden.

Inzwischen hatte ber Dichter sich auch anderwärts als Schriftsteller hervorgethan und in jeder Kundgebung seinen

Ruf als fühner Neuerer und als Mann von rücksichtsloser Gigenart bestätigt. Seine Lyrik hatte sich zunächst wieder wie auf der Akademie in einem "Leichencarmen" bewährt, das aus dem üblichen Empfindungs= und Gedankenkreise krüftig hinausschritt. Zu einer Frage an den Ewigen, an seinen Natschluß, der den frühen Tod eines hoffnungsvollen Jünglings verschuldet, gestaltet sich die ganze Dichtung, — und damit weiter zu einem tiesempfundenen Zweisel an der Nöglichsfeit gländig vertrauender, hoffnungsfreudiger Weltbetrachtung.

D, ein Mißklang auf der großen Laute! Weltregierer, ich begreif' es nicht! Hier, auf den er seinen Himmel baute — Hier im Sarg — barbarisches Gericht! So viel Sehnen, die im Grad erschlaffen, So viel Keime, die der Tod verweht, Kräfte, für die Ewigkeit erschaffen, Gaben für die Menscheit ausgesät!

. . . . . . . . . . . . .

Aber wohl Dir! — Köftlich ift Dein Schlummer, Ruhig schläft sich's in dem engen Haus;
Mit der Freude stirdt hier auch der Kummer,
Köcheln auch des Menschen Qualen aus . . .
Wohl Dir, wohl in Deiner schmalen Zelle!
Diesem komisch-tragischen Gewühl,
Dieser ungestümen Glückeswelle,
Diesem possenhaften Lottospiel,
Diesem faulen sleißigen Gewimmel,
Dieser arbeitsvollen Kuh,
Bruder! — Diesem teuselvollen Huh,
Bruder! — Diesem teuselvollen Humel
Schloß Dein Auge sich auf ewig zu.

Nicht in Welten wie die Weisen träumen, Auch nicht in des Böbels Baradies, Nicht in Himmeln wie die Dichter reimen — Aber wir ereilen Dich gewiß. Ob es wahr sei, was den Pilger freute, Ob noch jenseits ein Gedanke sei, Ob die Tugend über's Grab geleite, Ob es alles eitle Phantasei? Schon enthüllt sind Dir die Kätsel alle! Wahrheit schlürft Dein hochentzückter Geist, Wahrheit, die in tausenbfachem Strahle, Von des großen Baters Kelche sleußt.

Obgleich der Censor manche Milberungen dieses Gedichtes erzwang, so galt Schiller jett doch den maßgebenden Kreisen als ein schlimmer Umsturzmann. "Bruder! ich fange an in Aktivität zu kommen", schrieb er in der ihm noch geläusigen burschikosen Weise an Hoven, "und das kleine hundsvöttische Ding hat mich in der Gegend herum berüchtigter gemacht, als zwanzig Jahre Praxis. Aber es ist ein Name wie desejenigen, der den Tempel zu Ephesus verbrannte. Gott sei mir gnädig!"

Ein anderes umfangreicheres Gedicht, das Schiller damals in durchsichtiger Anonymität veröffentlichte, konnte das Urteil über ihn auch nicht bessern; es war "Der Benuswagen". Obgleich diese Dichtung als herbe, satirische Berurteilung alles Berderbens, das die rohe Sinnlichkeit anrichte, auftrat, so war die Schilderung doch so kräftig und derb, daß sie an sich Anstoß erregen mußte. Ganz besonders mißliedig aber mußte in den Hoftreisen der Angriff auf das Maitressenwesen der Fürsten und seinen Einfluß auf die Politik wirken.

Ja die Hure (laßt's ins Ohr euch flüstern) Bleibt auch selbst im Kabinett nicht stumm. In dem Uhrwerk der Regierung nistern Öfters Venussinger um.

Diese Verse werden Karl Eugen nicht entgangen sein. Und auch mit einer poetischen Begrüßung des aus dem Ausland zurückschrenden Herzogs vermochte Schiller nicht mehr den erwünschten Ton zu finden. Neben überschwänglichen Lobsprüchen lief die Strophe mit unter:

Groß zog er hin — bie Schätze fremder Weisen Zurückzubringen wie der laute Ruf versprach; Dort zog er hin, wo Menschen glücklich heißen Und diese Kunst der Gottheit ahmt er nach.

Der Cenfor ftrich diefe Zeilen.

Doch trot mancher Fährlichkeiten reizte es ben jungen Dichter dennoch, im größeren Makstab als Unriker öffentlich aufzutreten. Das Jahr 1781 war für Schiller reich an Inrischen Dichtungen; daß er fich aber entschloß, eine eigene Sammlung derselben herauszugeben, hatte auch einen äußeren Anlaß. Friedrich Stäudlin, ein junger Schöngeift, hatte im September 1781 Stuttgart mit einer Neuerung, einem "Schwäbischen Musenalmanach auf das Jahr 1782" beschenft. In diesem fanden sich alle möglichen Talente Württembergs vereinigt. von Schiller aber nur ein einziges Gedicht: "Die Entzückung an Laura". Sei es nun, daß Schiller nicht mehr eingefandt hatte, weil er sich Stäudlin nicht unterordnen wollte, sei es. baß dieser Gedichte von ihm zurückgewiesen hatte, jedenfalls fühlte fich Schiller veranlaßt, ein eigenes Unternehmen dem Stäudlinschen gegenüberzustellen, und so kam die "Anthologie" 311 Stande, die zum größten Teil Gedichte des Herausgebers selber bringt, wenn auch der Freundesfreis Einiges beisteuerte. Natürlich erschien die wenig in gewohnten Gleisen gehende Sammlung anonym; die einzelnen Gedichte nur mit Chiffren versehen —, und so besorgt war Schiller, seine Autorschaft im Unklaren zu laffen, daß er feine Gedichte unter verschiebenen Chiffren versteckte; noch heute ist dadurch manche Bestimmung ichwierig, in einzelnen Fällen unmöglich. Das ganze beginnt mit einer grotesten Widmung des dichtenden "Medicus" an seinen "Brinzipal den Tod", von dem er hofft, er werde ihn mit beiler Haut an Galgen und Rad vorübergeleiten, vor

dem Schickfal eines D'Amiens und Ravaillac bewahren! Als Druckort und als Abkassungsort der Borrede ist Tobolsk angegeben.

Günftig ift der Eindruck dieser Anthologie nicht. Weder zeugt sie von einem großen Ihrischen Talent, noch verrät sie eine sympathische Persönlichkeit; neben den Räubern kann sie in keiner Art bestehen. Unausgeglichen zeigt sie himmelskimmenden Idealismus und grobe Sinnlichkeit, spitssindige Grübeleien und überreizte Empfindung; ebenso in der Form gesuchte und verwickelte Versmaße neben arger Nachlässigsteit in Rhythmus und Reim. Aber Sines tritt doch überzeugend aus diesem Chaos hervor: daß eine bedeutende Kraft hier wirkt. Nicht ein Lyriker, aber ein Redner von eindringlicher Gewalt spricht zu uns. Man lese das "Monument Moors, des Räubers", wo der Dichter zuerst die Größe seines Liebslingshelben mit Auswand aller Rhetorik preist und dann fortfährt:

Jünglinge! Jünglinge! Mit bes Genies gefährlichem Ütherftrahl Lernt behutsamer spielen! Störrisch fnirscht in den Zügel das Sonnenroß; Wie's am Seile des Meisters Erb' und Himmel in sansterem Schwunge wiegt, Flammt's am kindischen Zaume Erd' und Himmel in lodernden Brand! Unterging in den Trümmern Der mutwillige Phaethon!

Mit wuchtigem Ausbruck der Verachtung dagegen kämpft der Dichter gegen Kleinlichkeit und Engherzigkeit der Gesinnung in dem Strafgedicht "Roufseau", das über die Verkeherung eines der größten Geister der Reuzeit Wehe ruft; von dem umfangreichen Gedicht sind nur zwei Strophen in Schillers gesammelte Werke übergegangen, in welchen das Pathos und

bie Satire ber ursprünglichen Fassung nicht nachzusühlen ist. Von schneidender Bitterkeit ist der Sarkasmus in den "schlimmen Monarchen", wo sich Schiller für alle erzwungenen Schmeichelreimereien grimmig bezahlt gemacht hat.

> Und ihr raffelt, Gottes Riesenpuppen, Hoch baher in kindisch stolzen Gruppen, Wie der Saukler in dem Opernhaus? Böbelteufel klatichen dem Geklimper, Aber weinend zischen den erhabnen Stümper Seine Engel aus.

In einigen der auf das höchfte Pathos gestimmten Gedichte tritt auch eine wahre Ihrische Empfindung hinzu, und so entsteht wirklich Ergreifendes; Schauer der Erhabensheit wehen uns aus dem Hunus, Die Größe der Welt" an:

Die der schaffende Geift einst aus dem Chaos schlug, Durch die schwebende Welt flieg' ich des Windes Flug, Bis am Strande, Ihrer Wogen ich lande, Anker werf', wo kein Hauch mehr weht Und der Markstein der Schöpfung steht.

Es ift eine fauftische Stimmung, die ihren Abschluß freilich in der Resignation, die sich vor der Unendlichkeit des AU bescheidet, finden muß.

Dagegen sind die rein lyrischen Dichtungen zweisellos die schwächsten der Sammlung. In den Laura-Oden wird wohl niemand, auch wenn er allen Schwulft des Ausdruckes abstreift, auf einen Kern wahrhaft herzlichen Empfindens stoßen. Und geradezu grotest erscheinen diese Gedichte, wenn man erfährt, daß sie einer Hauptmannswitwe Vischer galten, bei welcher der Regimentsmedicus wohnte, einer spießbürger-lichen Kokette, die zwei Jahre später mit einem jungen Abligen durchging. Schiller hatte eben als Akademiezögling das schöne Geschlecht überhaupt nicht kennen gelernt, und nun er

frei war, sah er "Helena" im ersten, besten Weibe. Weit natürlicher klingt das vereinzelte Absagegedicht "An Minna", dessen Beziehung auf Wilhelmine Andreä Jakob Minor nach= gewiesen hat.

Die psychologische Aber des Dramatikers beweist Schiller bagegen in dem Ihrischen Erguß, den er der Kindesmörderin in den Mund gelegt hat. Der Monolog streift hier schon an die Ballade, ähnlich wie in der zwanzig Jahre später entstandenen "Kassandra". Manche Strophen entbehren auch hier des natürlichen, überzeugenden Ausdruckes; einige aber sind von packender Gewalt. In den vier Zeilen

Seht! Da lag's entfeelt zu meinen Füßen — Kalt hinstarrend mit verworr'nem Sinn Sah ich seines Blutes Ströme fließen, Und mein Leben floß mit ihm dahin — —

in diesen Versen rebet schon der künftige Meister der Ballade. Ein kräftiges Talent epischer Schilberung beweist die "Schlacht" ("Bataille") und in milberen Farben "Der Flüchtling" ("Morgenphantasie"), wo der Dichter sich schon sein eigenes künftiges Erlebnis auszumalen scheint. Nicht gelungen ist dagegen der volkstümliche Erzählerton in dem bänkelsängershaften "Graf Eberhard der Greiner"; zum Bolksdichter war Schiller nicht bestimmt; die gesuchte Einsachheit wurde zur Plattheit.

Die "Anthologie" hat in Württemberg wohl Wirkung gethan und Schillers Ruf als eines gefährlichen Genies noch gesteigert; aber über die Landesgrenzen hinaus ist sie kaum bekannt geworden. Und das ist natürlich und gerecht; neben dem, was die deutsche Lyrik damals schon geleistet hatte und zu leisten fortsuhr, konnten die Gedichte der Anthologie nur zum geringsten Teil mitzählen. Welcher Abstand von den Göttinger Musenalmanachen, den Liedern Bürgers und Hölths und Claudius' in ihrer lebendigen Natursrische zu

Schillers erzwungenen und gewaltsam gesteigerten Dichtungen! Bon Goethes Zauberklängen, die bisher nur vereinzelt erschollen waren, zu schweigen! Schiller blieb für das deutsche Bolk der Dramatiker; der Lyriker konnte daneben nicht aufkonnnen.

Noch weniger der Publizist und Redakteur, obgleich Schiller auch damals schon das journalistische Talent bewies, das er später noch oft bewähren sollte. Er redigierte furze Beit die "Nachrichten gum Nuten und Bergnügen", die zweimal wöchentlich erschienen; unbefriedigt von dem mechanischen und geiftlosen Betrieb biefes Blättchens gründete er dann das "Württembergische Repertorium." Sein Lehrer Abel und sein Atademicgenoffe Beterfen unterstützten ihn babei. Hier konnte er bem Wogen und Drängen seines Geistes freien Raum geben, und sogleich nimmt unter seiner Sand die Zeitschrift eine populär=philosophische Richtung; die eigentümliche Verbindung von Denken und Phantasic. die in Schillers Wesen lag, erweist sich schon hier in höchst charakteristischer Art. Bessimistische und optimistische Welt= betrachtung stellen zwei Freunde im "Spaziergang unter ben Linden" einander gegenüber. Die erftere ist fester begründet und klarer durchdacht; die leptere bekämpft sie nicht mit Ar= gumenten grundsätlicher Überzeugung, sondern nur mit dem Entschluß, jede flüchtige Freude zu genicken, bis fie verflogen ift. Die tiefe Unbefriedigung durch die Wirklichkeit, welche Schiller zu jeder Zeit erfüllt hat, ist wortreich und wirfungsvoll ausgedrückt; aber es fehlt noch der positive Ibealismus, ber fich ipater biefer Stimmung fiegreich gegenüberstellt. Und am Schluß gewinnt die naturalistische Stepfis über den Philosophen die Oberhand, so daß er mit zwei abrupten Sätzen beibe Anschauungen aus perfonlichen, nichts weniger als ungewöhnlichen Erlebniffen ihrer Träger ableitet. Auf eine ethisch-erhebende Wirkung zielt dagegen harnad, Schiller.

die furze Graahlung: "Gine großmütige Sandlung aus der neuesten Geschichte." Sie ift einer wahren Begebenheit nacherzählt, welche Schillern vernutlich durch die Familie Wol= zogen befannt geworden war. Sie feiert den Heroismus einer aus Selbstlofigkeit hervorgehenden Entsagung; aber fie enthält zugleich eine stumme Unflage gegen bas Schickfal; benn jene Entfagung stiftet bas Gegenteil von bem Blück, das fie anderen zu bereiten hofft; fester, selbstbewußter Cavismus wäre das Richtige gewesen. Aber ihn zu empfehlen waat Schiller nicht, und so schließt die Erzählung mit einer Diffonang, so fein und taktvoll sie auch vorgetragen ist: sie lehrt nicht, was fie nach der Meinung des Erzählers lehren ioll. — Moralische Zwecke verfehlt auch die Abhandlung "Über das gegenwärtige deutsche Theater", die uns das überraschende Bild eines jungen, wirkungsfräftigen Dichters erfennen läßt, dem das ästhetische Bewußtsein noch gänglich im Schlafe liegt, der nur nach moralischen Gefichtspunften urteilt. — freilich nicht chenso handelt; denn wer möchte glauben, daß die "Räuber" aus dem Drang, sittlich zu belehren, entsprungen seien! Ja der Schöpfer des theatralisch wirksamsten Dramas, der seine gange Seele hineingelegt hat. ift im beste Zuge, das ganze Theater in Bausch und Bogen zu verdammen, und läßt schließlich nur noch Gnade ergehen. weil doch hier und da beiläufig auch eine ersprießliche Wirkung von den Brettern ausgehen könne, hier und da ein Freund ber Wahrheit und Natur Belehrung ichöpfen, hier und ba "eine verlassene Saite ber Menschheit" auch in ber roben Masse nachklingen fönne. Und dabei war, der so urteilte, zugleich auch selbst schon auf der Bühne erschienen: die "Räuber" waren vom Litteraturdrama zum erprobten Bühnen= werk geworden!

Hier an diesem entscheibenden Lebenspunkt Schillers müssen wir länger verweilen. Freiherr von Dalberg, der

Leiter des Mannheimer Nationaltheaters, hat das Verdienft. diese Wendung herbeigeführt zu haben. Es mag ihm selbst ipater wohl bisweisen unheimlich vorgekommen fein, daß er dies Wagftück vollführt hatte; benn er war kein genialer Feuerkopf, der nach Unerhörtem strebte, obschon immerhin ein weitblidender, für seine Zeit und seinen Stand vorurteilsfreier Mann. Es war überhaupt schon eine That selbständiger Denkungsart gewesen, daß der junge Reichsfreiherr im Frühling 1781 die Leitung des furpfälzischen Hoftheaters über= nahm. Er heate den Wunsch, es auch des Namens eines "Nationaltheaters" würdig zu machen, und der bedenkliche Vorgang der Hamburger Bühne Leffingichen Angedenkens schreckte ihn nicht. Er befümmerte sich thatsächlich selber um alles, und nicht nur um des praktischen Zweckes willen; ein ftark lehrhafter Zug, ein charafteristisches Erbteil von dem schon abscheidenden Zeitalter der "Auftlärung" machte es ihm lieb, eine möglichst persönliche Ginwirkung auf Dichter, Regiffeur und Schauspieler zu üben. Gin junger Voct von Talent und Kener, aber noch bildungsbedürftig und bildungs= fähig, das war für den Freiherrn so recht, was er suchte und brauchte. Auf die "Räuber" wurde er zu= crft durch den Mannheimer Buchhändler Schwan aufmerksam gemacht, der in Schillers Leben noch eine wichtige Rolle spielen sollte. Er zeigte sogleich eine gewisse Geneigt= heit, das Stück zu geben, wenn einige besonders schlimme Stellen gemilbert würden. Schwan beeilte fich, Schiller da= von Runde zu geben, den er für seinen Verlag gewinnen wollte. Als der Dichter fich zu einer Bearbeitung des Stückes bereit erklärte, kam ihm Dalberg mit dem schmeichelhaften Anerbieten, auch fernere Stücke fünftig dem Mannheimer Theater einzureichen, entgegen. Auf Schiller brachte diese Aussicht, die sich ihm hier eröffnete, eine hinreißende Wirkung hervor. Die Schranke, die ihn bisher von einer freien und

weiten Laufbahn getrennt, ichien gefallen; offene Aussicht bot ihm sich dar, und die Berhältnisse, in denen er lebte, zeigten ihm auf einmal ihre ganze Enge und Kleinlichkeit. Der gewaltige Drang nach ber Bühne, der in dem geborenen Dramatiker lebte, brach plötlich hervor. Er schrieb dem Intendanten, es sei sein Lieblingsgedanke, fich in Mannheim, dem Paradies der dramatischen Miuse, zu etablieren; es werde dies aber durch seine "nähere Verbindung mit Bürttemberg" erschwert. Das war eine verschämte Bitte an den Freiherrn, für seine Zukunft zu forgen, und noch deutlicher war der Wunsch ausgesprochen, ihm wenigstens zu einer Bejuchsreise zu verhelfen. "Leider", schrieb Schiller, "setzen mich ökonomische Verfassungen außer Stand, weite Reisen zu machen, die ich jetzt um so freudiger machen würde, da ich noch einige fruchtbare Ideen für das mannheimische Theater Ew. Greelleng zu communicieren die Ehre haben möchte". Selbst= gefühl und diplomatische Schlauheit find in diefer Schluß= phrase schon ebenso vereinigt, wie später in den meisten Geichäftsbriefen Schillers; allein auf Dalberg machten fie in diesem Augenblick noch keinen Eindruck; ihm lag nur an ben "Räubern" und nicht an ihrem Dichter.

Dhne speziellere Winke oder gar Vorschriften abzuwarten, schritt nun Schiller mit größter Energie an die Theatersbearbeitung des Stückes. Bewunderungswürdig ist die Unsahängigkeit, mit welcher er sich seinem eigenen, erst seit einem Jahr vollendeten Werk wie einem fremden gegenüberstellt; bewunderungswürdig auch der Instinkt, mit dem er die Anforderungen der Bühne empfand und beurteilte. Noch jetzt werden die Käuber in den wesentlichen Punkten, besonders in der Darstellung von Franzens Ende, nach dieser Bearbeitung gespielt. Gine Verbesserung im dramatisch-poetischen Sinn kann man sie aber doch nicht nennen. Neben den rein bühnensgemäßen Änderungen macht sich auch eine Neigung zu übers

fünftlichen, ausspintisierten psychologischen Experimenten bemerklich. Zu den glücklichen theatralischen Underungen gehört es, wenn im ersten Akt die Scene zwischen Franz und Amalia unmittelbar an die zwischen Franz und dem Bater angereiht wird, wenn ferner die beiden wenig individualisierten Räuber Brimm und Schwarz in eine Person zusammengezogen werden. Im vierten Aft ift ber Gedanke bes Berwürfnisses zwischen Franz und seinem Werkzeuge Sermann bramatisch und psychologisch ein glücklicher; Hermanns Rolle erhält nicht nur eine interessante Steigerung, sondern es ift auch für Franz' Charakterzeichnung ein wertvoller Zug ge= wonnen, wenn wir erkennen, daß der absolute, nur auf Au3= saugung seiner Untergebenen bedachte Egoismus schlieklich auch keine Mithelfer mehr finden kann, weil er ce verlernt hat, irgend jemanden an sich zu fesseln. Aber die Ausführung der Scene ift unwahr-theatralisch und entbehrt des überzeugenden Lebens, das sonst in den "Räubern" pulsiert. Neben der Effekthascherei der gegenseitigen Bistolendrohung eine aufdringliche, lehrhafte Sentenz in Franzens Munde: "So ist es doch wahr und abermal wahr! Kein Faden ist so fein gesponnen unter der Sonne, der so schnell riffe als bie Bande des Bubenftückes." Noch unnatürlicher ift ber folgende Monolog des Vatermörders, in welchem er erklärt, die "Reliquien der Menschheit in sich in Ehren halten" und vor dem Brudermord zurückscheuen zu wollen. Wer alaubt es biefem ausgeborrten Schurfen, daß er "noch etwas fühle, das der Liebe gleicht?" Man möchte ihm zurufen, wie dem Mephistopheles aeschieht:

"Sprich nicht vom Herzen; das ift eitel! Ein lederner, verschrumpfter Beutel, Das paßt Dir beffer zu Gesicht."

Aus einer Wendung dieses Monologs, der schreckhaften Frage: "Wer schleicht hinter mir?" konnte Iffland einen

starten, schauspielerischen Effett gewinnen; aber der folgende, absichtspoll moralisierende Abschluß hebt diese Wirkung wieder auf. Gbensowenig glücklich ist die Umwandlung und Steigerung der Scene zwischen Amalia und dem angeblichen Grafen Brand. Ift es schon in der ersten Ausgabe schwer begreiflich, daß Amalia in dem Grafen ihren Karl nicht er= fennt, jo wirkt es geradezu als widerjinnig, daß fich nun eine wild leidenschaftliche Liebesseene zwischen beiden abspielt. welche Almalie zu heftigen Selbstworwürfen wegen ihrer ver= meintlichen Untreue gegen Karl aufstachelt! - Daß barauf Hermann in der Befreiungsscene am Turm eine größere Rolle spielt als früher, ift eine Berbesserung; aber was soll man dazu sagen, wenn er Karl Moor mit den Worten an= redet: "Furchtbarer Fremdling! Bist Du vielleicht der satanische Boltergeift diefer Bufte? oder bist Du der Sbirren ber dunklen Bergeltung einer, die durch die Unterwelt pa= trouillieren gehen und die Geburten der Mitternacht mustern?" Solche Sinnlosiakeiten finden sich ursprünglich in den "Ränbern" nicht; fie find der notgedrungene Behelf des ge= awungenen Umarbeiters, der sich fünstlich zu einer leiden= ichaftlichen und hochtrabenden Sprache emporichraubt. Leider ging diese Manier dann auch in den furz darauf gedichteten "Fiesco" über, wo nur allzu viele Beispiele dieses inhalt= leeren Schwulstes uns begegnen.

Aber die weitaus bedeutendste Veränderung, und eine solche, auf die sich der Dichter viel zu gute that, war die, welche Franz nicht durch Selbstmord sterben, sondern dem Gericht des Vruders verfallen läßt. Auch diese Wendung verdient wie die Hermann-Seene dem grundlegenden Gedanken nach vollen Beisall. Der Selbstmord ist für ein so verworfenes Geschöpf, wie Franz es ist, kein Ausgang, der unseren durch alle Mittel dis zum Ekel aufgereizten Abschen überwinden kann. Daß er im Hungerturm, in den er den Bater ver-

graben hat, selbst sein Ende heranschmachtet, mag man eine findliche Vergeltungsjustiz nennen; sie entspricht bennoch nicht nur dem kindlichen, sondern überhaupt dem gesunden Empfinden. Aber leider ift auch hier die Ausführung durch Schwulft und Unnatur schlimm entstellt. Die Idealifierung Harls und der Bande in Anlag ihres Strafgerichts über Franz widerspricht gang und gar der Schlukwendung des bramatischen Ganges, welche den Ränberhauptmann ja ge= rade zur Selbsterkenntnis und Selbstverdammung bringen soll. In dem Augenblick, da Karl erkennt, daß er "am Rande eines entsetlichen Lebens" ficht, ift die Gespreiztheit und Verftiegen= heit seines Benehmens und seiner Reden wider alle psycho= logische Konsequenz. Daß nun gar die nichts weniger als husterisch organisierten Räuber in ihren Stimmungen hin= und hertaumeln wie Leute, die für eine Rervenheilanstalt reif find, daß sie auf Moors rührendste Reden zuerst "ein Gelächter auftimmen", und gleich darauf "erschrocken ihre Waffen zur Erde werfen", bann wieder "lärmend in die Sande flatschen", endlich "langsam und bewegt von der Bühne abgehen", das ist schlechterdings hohle Theatermache, es fehlt ganz und gar die wuchtige Kraft und die Sicherheit, die in der ursprüng= lichen Dichtung Schlag auf Schlag trifft. Die Schlußscene, in welcher Schweizer und Kofinsky, "dem Bater im Himmel wiedergegeben" und als Erben der Moorschen Grafschaft ein= gesett werden, führt die ausgeflügelten Effekte bis zu arotesker Seltsamkeit fort.

Der Freiherr von Dalberg übrigens war im ganzen mit der Bearbeitung zufrieden; er hatte nur noch einige fernere Wünsche. Amalia sieß er durch Selbstmord enden, eine Veränderung, die Schiller mit Necht sehr bitter fritisiert hat, — und das ganze Stück verpflanzte er mit einem gewaltig fühnen Griff aus der Zeit des siebenjährigen Krieges in die Epoche Maximilians I. So willfürlich dies auch war

so waren die Folgen doch nicht so schlimm, wie der Dichter fürchtete. "Die Ränder" find trotz aller Realistik im einzelnen im ganzen doch ein Phantasiegebilde, und sie sind im 18. Jahrshundert ebensowenig heimisch wie im 15. oder 16.

Der große Tag (ber 13. Januar 1782), der dem geborenen Dramatifer wirklich die Bühne erschloß, nahte heran. Merf-würdig, mit welcher Klarheit Schiller schon während der Bor-bereitungen die Forderungen des Theaters erkannte! "Der Zuschaner", schreibt er, "will an sich nicht philosophiert, sondern gehandelt haben"; "die poetische Seite kann jederzeit mit Vorteil an einem Theaterstäck wegbleiben"; — Worte von einer wahrhaft grausamen Nüchternheit des Urteils, die man einem zweiundzwanzigiährigen Dichter, der die Frucht vieler stiller Stunden leidenschaftlichen Schaffens ans Licht bringt, gar nicht zutrauensollte. Für die Aufführung versaßte Schiller schließelich aber doch noch ein von Dalberg gewünschtes "Avertiffement", welches den Bühnendichter ganz hinter dem moralisierenden Prediger zurücktreten läßt, offendar um bedächtige oder ängstliche Einwände gegen das Stück abzuwehren.

Der bebentungsvolle Augenblick, welcher zum erstenmal ein Werk Schillers auf der Bühne lebendig werden sah, wurde mit gebührendem Interesse, ja mit leidenschaftlichem Anteil vom Publikum begrüßt. So vieles in Schillers äußerem Lebensgang kleinlich und kümmerlich erscheint, das Theater hat er als Triumphator schon beschritten, noch ehe er gesiegt hatte. Aus allen benachbarten Städten strömte man zur Aussührung; lange vor Beginn war das Haus überfüllt; Dalberg hatte an den Kosten für die Ausstattung nicht gespart; die besten Kräfte wirkten mit, vor allem Boek als Karl Moor und der junge Issand als Franz. Schon im vierten Att riß Boet in der Seene am Turm die Zuschauer in die tiesste Erschütterung hinein; als aber im sünsten Issand seine ganze Kraft in der Berzweislungsseene entsaltete, als er aus-

rief: Richtet benn broben über ben Sternen Einer? — Nein. Nein! Ja. Ja! Fürchterlich zischelts um nich: Richtet broben Siner über ben Sternen! Entgegengehen bem Rächer über Sternen biese Nacht noch! Nein! sag' ich" — da brach bie Erregung unter ben Hörern in furchterweckender Weise auß; heisere Aufschreie ertönten, mit geballten Fäusten sprangen bie einen auf, andere fielen in Ohnmacht, und bis zum Schluß setze sich dieser Parorysnus fort, "eine allgemeine Auflösung", nennt ihn ein Zeitgenosse, "wie ein Chaos, aus bessen Nebeln eine neue Schöpfung hervorbricht."

Schiller hatte der Vorstellung beigewohnt. Dalberg und der Buchhändler Schwan hatten ihn aufgefordert, und mit seinem Freunde Betersen war er Zeuge bes glänzenden Erfolgs, den die Räuber davontrugen. Je gewaltiger die Wirkung war, welche diese endliche Befriedigung einer jahre= langen Sehnsucht auf ihn üben mußte, besto merkwürdiger ist die unbefangene, ja bis zur Ungerechtigkeit scharfe Kritik. mit der er ben Gindruck feines eigenen Werkes gleich nachher beurteilt hat. In seinem "Repertorium" gab er eine ausführliche Kritif der bei Schwan im Druck erscheinenden. Theaterbearbeitung, und ließ noch einen furzen Bericht über die Aufführung folgen. Herbe Worte läßt er über Amalia und über den alten Moor fallen; an Franz hat er auszusetzen, daß nicht ersichtlich sei, woher er feine "herzverderbliche Phi= losophie" im Kreis einer friedlichen, schuldlosen Familie ge= schöpft habe. Mir die stolze Freude an der Geftalt Karl Moors bricht auch hier ungehemmt durch: "Er geht auf wie ein Meteor und schwindet wie eine finkende Sonne". Wenn hier Lob und Tadel noch gemischt sind und man meinen könnte, der Tadel diene nur als Deckmantel der Anonymität bes Kritifers, damit er zugleich desto unbefangener sein eigenes Werk auch loben könne, so muß vor dem Theaterbericht doch jede folde Mutmakung verstummen. "Wenn ich Ihnen meine

Meinung deutsch heraussagen soll, — dieses Stück ist demschnerachtet kein Theaterstück. Nehme ich das Schießen, Sengen, Brennen, Stechen und dergleichen hinweg, so ist es für die Bühne ermübend und schwer. Ich hätte den Verfasser dabei gewünscht; er würde viel ausgestrichen haben, oder er müßte sehr eigenliebig und zäh sein."

Gewöhnlich pflegen junge Dichter auf andere Art für das Renommee ihrer Werte zu forgen als durch folche Selbit= fritifen. Aber Schiller, hart und unerbittlich in seinem Urteil über andere, war auch unerbittlich gegen sich selbst. Das Bollbrachte hat er immer verachtet und immer nach Söherem gestrebt: sein ganges Leben hindurch kehrt der Gedanke wieder. daß er bisher nur Mangelhaftes geleiftet habe und erft jest zu einem vollwichtigen Werk alle Kraft zusammennehmen wolle. Denn die Selbstkritik lähmte nicht etwa sein Schaffen, jondern spornte es beständig; sie war eng verbunden mit einem hohen Selbstgefühl, das nicht daran zweifelte, zu großen Dingen berufen zu sein. In diesem Sinn schreibt er auch an Dalberg, er habe viel in Mannheim beobachtet, viel gelernt, und wenn Deutschland einst einen dramgtischen Dichter in ihm finde, so muffe man die Epoche von diesem Besuch aus zählen.

Deutschland! Über Bürttemberg ist Schiller nun hinaus gewachsen; in den großen Zug der aufstrebenden deutschen Poesie fühlt er sich aufgenommen. Aber wie fest hielten ihn zugleich die realen Verhältnisse in Bürttemberg gebunden. Heinlich, bei Nacht und Nebel war er nach Nannheim gereist, weil er keinen Urlaub zu diesem Zwecke hoffen konnte; die Befriedigung des Autors, vor dem Publisum erscheinen zu dürsen, hatte er sich versagen müssen, und mit bitterer Selbstironie hatte er in der Rezension geschrieben: der Autor des Stückes, höre man, sei Arzt bei einem württembergisichen Grenadierbataillon, das mache dem Scharffinn seines

Landesherrn alle Ehre; denn bei seiner Lorsiebe für ftarke Wirkungen dürse man ihm wohl nur Grenadiere, besser viels leicht noch Pferde zur Kur übergeben.

Je mehr öffentliche Auszeichnung Schiller zu teil wurde, desto ärger wurde das Migverhältnis zu seiner fümmerlichen amtlichen Stellung. Schon äußerlich war es ein peinlicher Aublick, den hochgewachsenen, ichlanken Mann in eine "fteife und abgeschmackte Uniform" eingepreßt zu jehen, für welche ihm alle "Tournüre" mangelte, in der er fich, ohne die Kniee recht biegen zu fonnen, wie ein Storch bewegte." So trat der junge Dichter auf, dem sich alle Blicke überall zuwandten, den man respettvoll einander schon von weitem zeigte: "Seht! da kommt Schiller". Aber schlimmere Mikstände als diese äußerlichen ergaben sich aus ber unerfreulichen sozialen Stellung, in die Schiller gebannt blieb. Sein Hauptungang blieben die Kameraben aus ber Alfademie, mit welchen er sich in einem verspäteten, derb burschikosen Kneipenleben für die Entbehrungen der langen Unftaltshaft schadlos zu halten suchte. Schiller kam in dem philistrosen Stuttgart dabei bald in den Ruf eines Trunkenboldes; das war freilich ganz ungerechtfertigt; aber zu einer feineren geselligen und gemütlichen Bildung konnte ihn allerdings diese Lebensweise nicht führen. Mur eine Bezichung fnüpfte sich, die Schillern emporheben konnte: zu Henriette, der noch jugendlichen Mutter des Akademiczöglings Wilhelm von Wolzogen. Aufrichtigsten Anteil zollte fic dem jungen Dichter, während ihr Sohn unbedingt zu ihm hinauffah; ebenso die anderen Jugendgenoffen, die Hopen, Betersen, Conz. Und auch ein junger Minjifer, Andreas Streicher, wurde damals von Schillers Berfönlich= feir unwiderstehlich gefesselt und sollte bald Gelegenheit haben, ihm seine Unhänglichkeit in rührender Weise zu bethätigen. Streicher hat und auch eine ansprechende Schilderung Schillers

hinterlassen; er erwähnt die blasse Gesichtsfarbe, die aber im Gespräch schnell in hohe Röte überging, die freundlich blickens den, meist etwas entzündeten Augen, die funstlos zurücksgelegten, rötlichen Haare, den blendend weißen Hals, den Schiller gern entblößt trug, sobald er den Uniformzwang ablegen durste. Streicher hebt mehr das Freundliche, Gutsherzige der Persönlichkeit hervor; von anderen wissen wir, daß die scharf gebogene Nase, die vorragende Unterlippe auch den Eindruck großer Energie hervorrief.

Von den vielen Landsleuten, die fich damals um Schiller drängten, war nur einer, deffen Urteil für ihn als maßgebende Stimme gelten konnte; es war der unglückliche Christian Schubart, den Karl Eugens erzieherische Vorsorge zu seiner Besserung auf Schloß Hohen-Asperg gefangen hielt. Durch den Kommandanten, General Rieger, wurde ein Besuch ermög= licht. Schubart war tief gerührt; er fiel dem Dichter der "Räuber", die er glühend verehrte, mit Thränen um den Hals, und für Schiller war diese warme Gefühlsäußerung des älteren Dichters eine Erinnerung von dauerndem Wert. Freilich konnte das erschütternde Bild des Gefangenen ihm auch Gedanken erregen über die Gefahr, die ihm felbst drohte. wenn er rücksichtslos auf seinem Wege vorschritt. Bis jest hatte der Herzog wenig Anlaß gehabt, sich an der Conduite des Regimentsmedicus zu freuen, und daß er an feinen Dichtungen keine Freude fand, wissen wir schon. Und an Anlässen zu neuem Mißfallen fehlte es nicht. Nicht lange nach jenem Besuch starb General Rieger, und Schiller widmete ihm ein Leichencarmen, das wie eine Palinodie der höfischen Dichtungen des Karlsschülers klingt. Riegern wird hier nachgerühmt: "Richt um Erdengötter klein zu friechen, Fürstengunst mit Unterthanenflüchen zu erwuchern war Dein Trachten nie". Und der Tod felber spricht strafend "aus Riegers Bahre":

Erbengötter! Glaubt ihr ungerochen Mit der Größe kindisch — kleinem Stolz — Alles kaßt der schmale Raum von Holz — Gegen mich zu pochen? Die oft nur am Rittersterne kunkelt, Hilft des Höflings Schlangenkunst, Wenn sich brechend euer Aug' verdunkelt? . . . . . Wird man dort nach Riegers Rauge fragen, Folgt ihm wohl Karls Gnade dis dahin? Wird er höher von dem Ritterkreuz getragen,

Es kann nicht Wunder nehmen, daß dies Gedicht von einem Fürsten, dem der Genuß höfischer Schmeichelei zum Lebensatem geworden war, sehr übel vermerkt wurde. Und die Gelegenheit, die Ungnade fühlen zu lassen, kam nur zu bald. Zu Ende des Maimonats reiste Schiller zum zweitens mal heimlich zu einer Vorstellung der "Räuber" nach Mannsheim. Die Sache wurde diesmal ruchbar, der Herzog forderte Schiller persönlich vor sich, verbot ihm aufs Strengste den Verkehr mit dem Ausland und diktierte ihm einen vierzehnstägigen Arrest.

Berbot jedes Verfehrs mit dem "Ausland" — das war thatsächlich ein Unterdinden der ganzen litterarischen Thätigeteit; Württemberg war kein selbständiges litterarisches Gediet; die Stuttgarter Bühne war unbedeutend. Es war ein harter Schlag für Schiller, daß ihm plötzlich das Nannheimer Fenster, durch das er in die Außenwelt geblickt hatte, zugeschlagen wurde. Er stand vor einer schweren Entscheidung. Denn zugleich wurde ihm eine eingehendere Veschäftigung mit seiner Brotwissenichaft wieder nahegelegt. Die Karlsakademie hatte durch Kaiser Joseph II. eben die Rechte einer Universität erhalten; sie hieß von nun an "Hohe Karlsschule" und konnte auch den medizinischen Vostorgrad erteilen. Schillers Ge-

noffen, wie Hoven, rüfteten sich ihn zu erwerben, und auch Schiller mußte co, wenn er nicht fich felbst verurteilen wollte, ewig in der hinteren Reihe der Mediziner zu bleiben. Aber die erneuerte fachwissenschaftliche Arbeit, die dazu erforderlich war, stimmte wenia zu den Reigungen des Regimentsmedieus, der ichon hinter einem neuen Drama, der "Berichwörung des Fiesco" faß. In dieser Not wandte er sich an den Mann, den er für seinen Gönner hielt, an Dalberg. "Unglücklicher fann bald niemand sein als ich", gesteht er in dem Brief vom 4. Juni dem Intendanten. "Darf ich mich Ihnen in die Arme werfen, vortrefflicher Mann? Ich weiß, wie schnell sich Ihr edelmütiges Herz entzündet . . . . " Rein! Davon wußte Schiller gar nichts; er verwechselte die Unternehmungs= lust eines jungen Theaterleiters, der ein interessantes Werf gern "herausgebracht", hatte, mit einer persönlichen Anteil= nahme, die Dalberg gar nicht empfand. Schillers Vorschläge. ihm zu ermöglichen, in dem "griechischen Klima" Mannheims zum "wahren Dichter" zu werden, machten auf Jenen gar feinen Eindruck. Um fo weniger als Schiller ihm felbst mit= teilte, daß dabei der Widerstand seines Herzoas zu überwinden sein würde, wobei er ihm sogar schon vorsoralich die Mittel an die Hand gab, Karl Eugen durch richtige Ausnutung seiner Eitelfeit zu gewinnen. In einem zweiten Brief vom 15. Juli mußte bann Schiller schon von ber Ungnade, die ihn getroffen, und vom Arrest melden, und das mußte den höfisch-vorsichtigen Dalberg noch mehr abschrecken. fich mit einem mißliebigen Beamten des Herzogs von Württem= berg irgendwie zu kompromittieren. Bon biefer Seite fand fich Schiller in feinen Hoffnungen getäuscht.

Und zugleich trafen ihn die Schläge des Unglücks immer heftiger; eine schickfalsvolle Fügung schien gegen ihn zu wirken. Gine völlig unbedeutende Stelle in dem gewaltigen Revolutionswerk der "Räuber" wurde durch eine merkwürdige Verkettung wahrhaft berhängnisvoll. Im zweiten Akt fagt ber "feine, politische Ropf" ber Bande, Spiegelberg, zu seinem wißbegierigen Schüler Razmann: "Reif' Du ins Graubunder Land, das ift das Athen der heutigen Gauner." Diese gang beiläufige, außerdem im Fortgang des Dialogs wieder halb aufgehobene Außerung wurde von zwei verschiedenen Seiten (ben Schriftstellern Wredow und Am Stein) tadelnd hervor= gehoben und fam dadurch auch zur Kenntnis der Graubündtner Bundesversammlung. Diese wünschte einen Widerruf des frankenden Vorwurfs und fuchte auf verschiedenen Wegen Schiller dazu zu veranlaffen. hier war es nun eine Mittels= person, der Ludwigsburger Garteninspektor Walther, der aus freien Stüden unternahm, die Sache gur Kenntnis bes Herzogs zu bringen. Zweifellos war perfonliche Gehäffigkeit bafür maßgebend, wenn wir auch die spezielle Urfache berfelben nicht kennen. Karl Eugen war aufs Söchste entrüstet, daß der ohnehin unbegneme Regimentsmedicus gar noch Anlaß zu Verwickelungen mit einer fremden Regierung gab. Er ließ Schiller wiederum vor fich kommen und verbot ihm bei Strafe ber Kassation ferner irgend welche anderen als medizinische Schriften zu veröffentlichen. Schiller wäre nicht er felbst gewesen, wenn er sich diesem Berbot gefügt hätte. Aber er wollte auch nicht den Gehorsam auffündigen, ohne das Lette gewagt zu haben. So richtete er denn am 1. Septem= ber 1782 eine Bittschrift an den Herzog, in welcher er zunächst Die vekuniäre Seite seiner bichterischen Thätigkeit bespricht. bann sich auf "ben allgemeinen Beifall" beruft, womit einige seiner "Versuche in gang Deutschland aufgenommen wurden", und damit auch dem Herzog zu bedenken giebt, daß er "von allen bisherigen Zöglingen der großen Karls-Atademie der Erste und Einzige gewesen, der die Aufmerksamkeit der großen Welt angezogen und ihr wenigstens einige Achtung abgedrungen hat. Gine Ehre", beteuert er mit berechneter Unter=

würfigseit, "welche ganz auf ben Urheber meiner Bilbung zurückfällt! Hätte ich die litterarische Freiheit zu weit gestrieben, so ditte ich Ew. Herzogliche Durchlaucht alleruntersthänigst, mich öffentliche Nechenschaft davon geben zu lassen, und gelobe hier feierlich, alle künftigen Produkte einer scharfen Censur zu unterwerfen."

Wäre der Herzog statt durch despotische Willfür von gefunder Vernunft geleitet worden, so hätte er auf bieses Gesuch hin eine zustimmende Antwort geben müffen. Daß Schiller ein großes Talent war, das der Akademie wie dem ganzen Land Chre eintragen mußte, lag auf der Hand; wenn er sich verpflichtete, alles was er schrieb, die Censur passieren zu lassen, so war dem Herzog damit die Möglichkeit gegeben, ihn in bestimmten Bahnen zu erhalten. Gine andere Frage ift, ob nicht Schiller mit diesem Angebot zu weit ging, ob er nicht sich selbst untreu wurde, indem er seine Produktion gewiß sehr willfürlichen Forderungen unterordnen wollte? Wer aber möchte wagen, ihm einen Vorwurf zu machen, daß er lieber zuerst die möglichste Nachgiebigkeit übte, ehe er zu verzweifelten Maßregeln griff? Allein der Herzog felber brängte ihn zur letten Entscheidung; Karl Eugen erwarb sich unfreiwillig das Verdienst, daß Deutschland nicht einen verstümmelten, sondern einen ganzen Schiller erhalten hat. Er verbot dem Dichter, bei Strafe des Arreftes, noch irgend ein Gesuch an ihn zu richten. "Ift bies schon Wahnsinn, hat es doch Methode", kann man daraufhin nur fagen.

Man hat wohl die Meinung ausgesprochen, in diesem Bescheid sei eine so hochgradige Ungnade zim Ausdruck gekommen, daß Schiller sofort habe fliehen müssen, um nicht irgend welchen Willkürmaßregeln anheimzusallen. Das ist vielleicht nicht unrichtig; aber sicherlich nicht deshalb, nicht aus Furcht ist Schiller gestohen. Er that cs, um weiter dem Beruf dienen zu können, den er als den seinigen ans

erfannt hatte, und dem er jetzt alles, die Heimat, die materielle Eristenz, den guten Namen opserte. Er wurde ein mittelsloser, vagadundierender Deserteur; aber mit dem stolzen Beswußtsein, daß es "die Gerechtigseit gegen sein eigenes Talent ersordere, es zu seinem Ruhm und Glück anzubauen". — Und weder das Talent noch die zähe Energie haben ihn im Stich gelassen; nur die Kraft des Körpers reichte nicht aus, und er büßte ein ruhnwolles, inhaltreiches Leben mit frühem Tode.

Ohne Überftürzung, mit derselben berechnenden Klugheit, welche die idealistische Schwärmerei in ihm beständig begleitete, fette er feine Flucht ins Werk. Die Mutter weihte er im letten Augenblick ein; der Bater als herzoglicher Offizier durfte nichts ahnen. Sein treuer Genoffe auf der Flucht wurde der junge Musiker Streicher, den wir schon fennen sernten. Der hatte den Wunsch, in die Welt zu siehen, aber dabei gar feinen Anlaß zur Heimlichkeit. Rur um Schiller zur Seite zu stehen, nahm er die peinliche Rolle eines paflosen Reisenden mit falschem Namen auf sich. Gine von rührender Freundestreue erfüllte Schilderung diefer Flucht hat er uns hinterlassen. Es war der Abend des 22. September 1783; auf dem Lustschloß Solitude fanden große Festlichkeiten zu Ehren des ruffischen Großfürsten Baul ftatt, bei benen auch Hauptmann Schiller beschäftigt mar. Um Eflinger Thor hatte ber Atademiegenoffe Scharffenstein die Wache; jo fuhren die zwei Flüchtlinge dort hinaus, doch ohne den Offizier anzutreffen; der Schildwache gaben sie sich als Doftor Wolff und Ritter an. Jenseit des Thors fuhren jie nordwärts um die Stadt herum. Es ging nach Mannheim zu; auf Dalberg fette Schiller alle feine Hoffnungen. Aber wiederum wurden sie getäuscht.

## Flüchtling und Theaterdichter.

Nicht vom Kampf den Müden zu entstricken, Den Erschöpften zu erquicken, Wechet hier des Sieges duft'ger Kranz; Mächtig selbst wenn eure Sehnen ruhten, Reißt das Leben euch in seine Fluten, Euch die Zeit in ihren Wirbestanz.

Schiller.

Als Schiller vom schwarz-roten württembergischen Grenzpfahl zu dem blau-weißen pfälzischen hinüberschritt, äußerte er eine kindliche Freude; so freundlich wie die Farben, meinte er, sei hier auch der Beift der Regierung. Gine gewisse Behaglichkeit und Gemütlichkeit herrschte in der That in dem Ländchen, welches sein Kurfürst Karl Theodor gern durch Milbe und Freigebigkeit dafür entschädigte, daß er seinen Hof nach dem durch Erbschaft ihm zugefallenen bairischen Stammlande verlegt hatte. Aber ein Alful für politische Flüchtlinge war Kurpfalz doch keineswegs, und Schiller hatte bas unverzüglich zu erfahren. Die Grzählung feiner Schickfale erregte überall peinliche Empfindungen; selbst der Theater= regisseur Meier, dem Schiller besonderes Vertrauen geschenft hatte, hielt doch für nötig, daß der Dichter sich verborgen halte; auch ermahnte er ihn bringend, an den Herzog zu ichreiben und feine Unterwerfung anzubieten. Schiller ichrieb in der That einen Brief, der aber nicht seiner wirklichen

Stimmung und seinen Absüchten entsprach. Wohl nur um die Ratschläge seiner Umgebung nicht gänzlich abzuweisen, vielsleicht auch um seine Famisie vor etwaiger Ungnade des Herzogs zu bewahren, entschlöß er sich in mitseiderregendster Weise seine Lage darzustellen und so vielleicht auf das Gemüt des Herzogs Gindruck zu machen; aber auch jedt hielt er undedingt an der Forderung seft, "Schriftsteller sein zu dürfen." Gleichzeitig schrieb er auch an seinen Ches, den General Auge; von diesem erhielt er auch Antwort, die aber nur besagte, daß Schiller zurücksommen möge, da der Herzog gnädig gestimmt sei. Der Hauptpunkt war dabei nicht berührt, und so war für Schiller die Kücksehr unmöglich.

Thatsächlich dachte er auch nur daran, in Mannheim Tuk zu fassen. Sein "Fiesco", den er fertig mitgebracht, follte ihm dazu helfen. Gin erfter Versuch, ihn den Schaufpielern vorzulesen, hatte freilich feinen günftigen Erfolg. Dann aber gab Regiffeur Meier, ber bas gange Stud ge= lesen, gute Hoffnung; er wollte sich für die Aufführung ver= wenden. Doch Dalberg dachte anders. 213 Schiller von Frankfurt aus, wohin er sich aus Vorsicht für einige Tage begeben hatte, sich ihm als Flüchtling offenbarte, als er ihm feinen Kiesco antrug und zugleich ihn um einen Vorschuß bat, um feine Schulden tilgen zu können, da hatte der Freiherr keinen anderen Bedanken, als sich den unbequemen Bitt= fteller vom Leibe zu halten. Er erflärte, daß Fiesco einer Umarbeitung für die Bühne bedürfe, und daß er vorher sich auch auf feinen Vorschuß einlaffen könne. Go handelte er gegen den Mann, dem er den glänzenden Erfolg der "Ränber" verbankte, und dem er dafür nichts vergütet hatte, ausgenommen die Reisekosten bei der Erstaufführung! Schiller blieb nichts übria, als sich an eine Theaterbearbeitung zu machen, obgleich gar keine Ursache und gar \*kein Finger= zeig für eine solche vorlag; er arbeitete gezwungenermaßen,

während er auf Borg lebte und wegen möglicher Nachstellungen auß Sinttgart sich forglich verborgen hielt. Und doch war alle Arbeit umsonst. Alls das Stück in der neuen Form eingereicht war, erklärte Dalberg in Gemeinschaft mit dem Theateraußschuß es auch jest für unannehmbar, ohne irgend eine Art von Linderung des für Schiller in diesem Augenblick vernichtenden Bescheideß für nötig zu halten. Auch Ifflands Antrag, dem Bersasser zur "Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste" eine Gratissistation von acht Louisd'ors zukommen zu lassen, wies Dalberg zurück. Der ruhmgekrönte Versasser der "Räuber" mußte hinter dem paßelosen Deserteur zurücktreten.

Verweilen wir hier, um Schillers zweites Drama, das erft ein Jahr später endlich die Bühne beschreiten sollte, näher an betrachten! Zuzugeben ift, daß der erfte Gindruck für die Schauspieler wie für Dalberg eine Enttäuschung sein mußte. Neben den "Ränbern" fann "Fiesco" nicht bestehen. Ja, — alles in allem genommen — wird man ihn wohl als das schwächste der Schillerichen Dramen bezeichnen müffen. Tropbem hat das Stück eine bedeutende Bühnenwirfung. Seine Mängel treten bei der Aufführung hinter den Vorzügen zurück; beim Lefen drängen fie fich dagegen ftorend hervor. Der Hauptmangel liegt in Schillers damals gang unvollkommener hiftorischer Bilbung, die doch für diesen Stoff unbedingt notwendig war. Nicht an Einzelkenntnissen fehlt cs. wohl aber an flarer Erkenntnis der mit einander ringenden historischen Mächte. Gerade die "monumentale Freskomalerei", welche Schillers gereifter historischer Dramatik eigen ist, die Auffassung der handeln= den Bersonen als Bertreter großer, gegen einander wirkender Bewegungen fehlt im Fiesco ganglich. Wir erhalten weder eine klare Vorstellung von der Tyrannei, die den Gennesen brot oder schon auf ihnen laftet (auch dies bleibt zweifelhaft), noch von der Freiheit, welche die Berschwörung ihnen verschaffen soll: Noch viel weniger werden die Rollen uns deutlich, welche Frankreich einerseits und Kaiser Karl andererseits spielen; wie leever Schall klingen ihre Namen dazwischen an unser Ohr. Diese Mängel führen dazu, daß das politische Pathos, welches in dem Stück jo dröhnend hervorklingt, uns nicht mit der Macht innerer Wahr= heit ergreift, wie es Schiller im "Tell" später so herrlich gelungen ift, sondern daß es uns phrasenhaft däucht. Und wenn wir schließlich lefen, daß Genna sich wieder friedlich dem alten Andrea Doria beugt, so wird diese Empfindung verstärft; wozu das republikanische Gelärm? fragen wir, wenn boch alles darauf hinausläuft, daß fich die Familien Doria und Fiesco di Lavagna um die Herrschaft zanken? Man könnte nun vielleicht meinen, der Dichter habe in einer steb= tischen Anwandlung die republikanische Freiheitschwärmerei perfiffieren, als einen blogen Deckmantel schildern wollen, hinter dem sich die Intriguen und Gewaltthätigkeiten ber chraeizigen Machthaber verbergen; aber von folchen fafrilegischen Gedanken war Schillers jugendlich-glühende Freibeitsbegeisterung weit entfernt. Dagegen hatte er sich im Stoff total vergriffen; offenbar hatte er bei bloß oberfläch= licher Kenntnisnahme geglaubt, hier einen Stoff zu finden, in den er sein politisches Bathos frei könnte einströmen laffen, aber bei tieferem Eindringen zeigte fich das Gegenteil; daher auch das seltsame Schwanken in der Gestaltung des Abschluffes.

Die Geschichte erzählt uns, daß Ludwig Fiesco in Genua eine Verschwörung gegen die Vorherrschaft des Hauses Doria ins Werk setze, und daß im Augenblick, da sie gelungen war und er zum Herzog ausgerusen wurde, ein Sturz ins Meer seinen Tod herbeiführte. Das ist ein trauriges Greignis, aber durchaus kein tragisches. Auch Schiller fühlte dies sehr wohl, aber er sah den Fehler nur in der Zufällige

feit der Natastrophe. Der Tehler liegt aber tiefer; in dem Mangel jeder erschütternden Leidenschaft, jedes tragischen Bathos. Känipfe um die Serrschaft, Berschwörungen maren für die Italiener in den damaligen bald monarchischen, hald republikanischen, städtischen Gemeinwesen das tägliche Brot; in diesem Sin= und Serschwanken der Machtverhältniffe liegt so wenig etwas Tragisches wie in den Fraktionskämpfen des heutigen Parlamentarismus. Wollte man in diesem Stofffreise etwas Tragisches barftellen, jo mußte man eine Perfönlichkeit mählen, die über diesem Intrignenspiel steht, aber tropbem von ihm fortgeriffen wird; ein Berrina, wie ihn Schiller in mächtigen Strichen hingeworfen hat, hätte sehr wohl der tragische Seld sein können, der im Glauben, seinem republikanischen Ideal zu dienen, sich in dieses hohle Treiben des Ehracizes einläßt und dann, wie er feine Hoff= - nungen betrogen fieht, einen tragischen Tod sucht. Schiller meinte aber, in Fiesco felbst einen tragischen Konflikt zu legen, indem er in ihm die egoistische Herrschsucht mit dem uneigennützigen Batriotismus streiten läßt. Aber dieser Konflift ist nur mit dem Verftand ausgeflügelt, nicht natür= lich und überzeugend. Denn dieses Genua, das nicht die mindesten Anlagen zu republikanischer Freiheit zeigt, darf Kiesco ohne alle Gewissensbisse als überlegener Monarch regieren, - und unbegründete Gewiffensvorwürfe dürfte ein Mann wie Fiesco sich wohl schwerlich machen. Es ist ja auch sein Tod durchaus nicht das Rachewerf eines beleidigten Volkes, sondern die That eines vereinzelten republikanischen Fanatifers. Gang und gar Unnatur aber ift der Abschluß, mit dem die Bühnenbearbeitung das Tranerspiel in ein Schanspiel umwandelt. Fiesco überwindet am Schluß seine fündhafte Berrichsucht. Er wirft ben Burpur meg; "sei frei, Benna", ruft er aus, "und ich Dein glücklichster Bürger". Kam dem freiheitschwärmenden Dichter wirklich nicht zum Bewußtsein, daß eine Stadt, die sich die Freiheit von der Laune eines Fiesco schenken lassen nuß, überhaupt der Freiheit nicht wert ist?

Will man den Fiesco genießen, so muß man von dem ganzen republikanischen Pathos und den tragischen Konflikts= momenten völlig absehen und ihn einfach als Intriquenftück betrachten. Alls jolches zeigt er einen beträchtlichen Fortschritt über die "Räuber" hinaus, und darin liegt auch feine Bühnenwirfung begründet. Was bei den "Räubern" noch instinktives Gefühl für dramatischen Effett ift, findet fich hier schon zu bewußter Technif entwickelt. Wenn Franz Moors Intriguen noch an einer gewiffen naiven Einfachheit und darum an Unwahrscheinlichkeit leiden, jo haben wir im "Fiesco" ein Intriguenspiel von großer Feinheit, ja an manchen Stellen von so verschlungener Verwickelung, daß es dem Lefer schwer wird, ihm zu folgen. Wie scharf ift der Unterschied awischen Gianettino Dorias plumpen Machinationen und Ficscos überlegenen, weitschauenden und sicher in einander greifenden Makregeln! Und nun erft das Wertzeug Fiescos, der berühmte Mohr! Es ift die einzige Geftalt des Stückes, die populär geworden ist und wahrhaft lebendig geblieben; aber diese eine Gestalt beweift auch einen großen Fortschritt in ber bramatischen Charafterzeichnung Schillers. Sie ist in iebem Augenblick gang ben Erforderniffen der Situation angepaßt, fällt nie aus der Rolle, und jede ihrer Wejens= äußerungen ift immer zugleich ein für den Fortgang des Stückes wesentliches Moment. Dabei ist fie in einer bei Schiller seltenen Weise von einem freundlich-humoristischen Licht umgoffen, so daß man trot aller Schändlichkeiten bie fummarische Exetution als ein fast zu hartes Endschicksal beklagen möchte. Am wenigsten gelungen sind auch im Fiesco noch die Frauengestalten. Zwar sind sie schon weit mehr indi= vidualifiert als Amalia von Edelreich; aber die herrsch= jüchtige Kokette Julia und die rein sich hingebende Leonore fallen beide öfters aus ihrer Rolle als Bertreterinnen der höchsten genuesischen Aristokratie, und der unglücklichen, versgewaltigten Bertha hat der Dichter keinen einzigen interessanten Jug zu leihen vermocht. In der Theaterausgabe ist zudem die ganze Bertha-Gpisode zur Unverständlichkeit verzerrt, da Gianettinos Anschlag gescheitert sein soll, und der Fluch des Baters damit allen Sinn verliert.

Auf die schwüsstig-gespreizte Sprache haben wir schon früher hingewiesen. Sie unterscheidet sich sehr zu ihrem Nachteil von dem urwüchsigen Kraftstil der Räuber. In Momenten des höchsten Affettes giebt man dem tragischen Dichter ja gern das Recht zum Gebrauch maßloser Hyperbeln; auch Shakespeare braucht sie dann; hier aber sinden sie sich auch an Stellen, die jeder Leidenschaftsichkeit dar sind. Wenn Viesco auf seinem Ballsest die Gäste zur Fröhlichkeit ermuntert, so ruft er aus: "Der bacchantische Tanz stampse das Totenzeich in polternde Trümmer!" Und wenn der alte Doria seinen ungeratenen Nessen zur Ause verweist, so beteuert er, er sei gewohnt, daß das Meer aushorche, wenn er rede. —

Nach alledem wäre es wohl begreiflich, daß Dalberg nicht seine Hände nach dem "Fiesco" ausstreckte, wenn nur nicht derselbe Dalberg ein Jahr später, als keine Verfolgung von seiten des Herzogs von Württemberg mehr zu fürchten war, denselben "Fiesco" mit samt seinem Dichter mit offenen Armen aufgenommen hätte. Damit bewieß er, daß er zuvor nur aus Furchtsankeit und mit herzlosem Undank gegen Schiller gehandelt hatte.

Vor der nächsten Not konnte der Dichter sich zwar retten, indem er das Stück nun zum Druck beförderte, wobei der Buchhändler Schwan ihm ein bescheidenes Honorar zahlte; aber trokdem war die Lage Schillers verzweiselt. Seine Pläne für Mannheim waren gescheitert, andere Aussichten

hatte er nicht; dabei verfolgten ihn von Stuttgart aus feine Gläubiger, und die Gefahr einer Auslieferungs=Forderung des Herzogs drohte ihm noch beständig. Unter diesen Umständen entschloß er sich, von einem Anerbieten Gebrauch zu machen, das er bisher gurudgewiesen hatte, um der Wohlthäterin, von der es ausging, keine schlimmen Folgen zuzuziehen. Es war Frau von Wolzogen in Stuttgart, die ihm auf ihrem thüringischen Gut Bauerbach eine Freistatt cröffnete. Wenn ber Herzog dies erfuhr, so war es ihm leicht, sich an dem Sohn, der gang von ihm abhing, zu rächen, — und so brachte die edle Frau ihrer Freundschaft für Schiller in der That ein großes Opfer. Er nahm es an, im Bewußtsein seines dichterischen Berufs, weil er hoffen durfte, dort in der länd= lichen Ginsamkeit vor Sorgen und materieller Not eine Reit lang geschützt, das neue, ihm vorschwebende Werk, die Louise Millerin, zu vollenden. Gin lettes Zusammentreffen mit der Mutter wünschte er noch, ehe er in eine, damals gar weit scheinende Ferne zog. Im Posthause zu Bretten an der pfälzisch=württembergischen Grenze traf sie mit der Tochter Chriftophine in stiller Nacht ein; bald barauf fprengte Schiller auf eiligem Pferde heran. Erst nach zehn Jahren folgte diesem schmerzlichen Abschied ein neues Wiedersehen. Der Bater, der die Wege des Sohnes damals mit beforgter Ungftlichkeit betrachtete, konnte als herzoglicher Beamter nicht wagen, mit dem "Deserteur" zusammenzutreffen. Doch war er erfreut, daß Schiller in der Einsamkeit von Bauerbach nun ferneren fühnen Unternehmungen entsagen werde, und hoffte wohl noch auf eine mögliche Ausföhnung durch Vermittelung der Frau von Wolzogen.

Aber Schiller selbst bachte an keine Ausföhnung. Sich höher zu schwingen mit der Kraft seines Genius, und damit sich allen kleinlichen Hemmungen und Gefahren zu entziehen, das war sein Entschluß. Roch ermaß er die Schwierigkeiten bei weitem nicht vollständig, noch war er von manchen Illusionen befangen; bald hier bald dort hofft er Anknüpfungen zu finden und nuß den Gedanken bald wieder fallen lassen. Aber keine Enttäuschung konnte ihn in dem Glauben an sich selbst und an seinen Beruf wankend machen. In diesem Glauben lag wie bei allen großen Gestalten der Menschheit seine unversiegliche Stärke.

Bon Mannheim sich zu trennen konnte ihm nicht schwer fallen. Nur von dem treuen Streicher war ein zu Herzen gehender Abschied zu nehmen. Mit Schwan und einigen Schauspielern waren äußerlich gute Beziehungen durch ein höstliches Scheiden aufrecht zu erhalten. Im Augenblick dachte Schiller wohl kaum an die Möglichkeit einer Rücksehr nach der kurpfälzischen Hauptstadt. Wie einem Paradiese, so suhr er dem einsamen, unwirklich gesegenen, im Winterschner versgrabenen Bauerbach zu. Dreinnbsechszig Stunden brauchte die Post damals vom Rhein bis nach Thüringen; Schiller verteilte diese Fahrt auf 7 Tage, so daß er etwa soviel Zeit benötigte als man heute braucht, um nach Amerika zu reisen.

An ungeftörter Freiheit zum Arbeiten schlte es ihm sicherslich nicht, als er endlich in Bauerbach angesommen war. Aber es ist nicht zu verwundern, wenn er trotzem in den ersten Monaten nicht zu regelmäßiger Thätigkeit gelangte. Zum erstenmal in seinem Leben genoß er, wonach er sich immer so stürmisch gesehnt hatte: Freiheit! Weder drängende Borsgestet noch drängende Not übten jest auf ihn Zwang; endlich einmal durste er ausatmen. Das Arbeiten war übrigens auch dadurch erschwert, daß es in dem bescheidenen Gütchen an Büchern sehlte und daß auch Schiller natürlich wenig davon mitgebracht hatte. Und doch empfand er schon damals lebhaft das Bedürsnis nach historischer Anregung seiner Phantasie. Um es bestiedigen zu können, trat er mit dem Meininger Bibliothefar Reinwald in Beziehung. Es

war ein hypochondrischer und griesgrämiger Mann, dieser vom Schickfal und den Vorgesetzen ziemlich unfreundlich behandelte Bibliothefar; auch sein geistiger Horizont war eng, und in späteren Jahren, als er Schillers Schwester geheiratet hatte, hat dieser recht hart über ihn geurteilt und es als eine lästige Pflicht betrachtet, wenn er sich seinem Umgang nicht entziehen konnte. Damals aber war ihm Reinwald wirklich von großem Wert, und der noch jugendlich illufionsfähige Dichter träumte fich sogar eine intime Seelenfreundschaft. "Ihr vorgeftriger Besuch", schreibt er einmal, "hat eine ganz herrliche Wirkung auf mich gehabt. Ich fühle mich doppelt wieder, und wärmeres Leben ergießt sich durch meine Nerven . . . Möchte auch ich Ihrem Herzen notwendig werden! Möchten auch Sie bei mir frischer atmen und Rahrung genug für Ihre Empfindungen finden!" Es hat ctwas Rührendes, diefes Freundschafts= und Bewunderungs= bedürfnis, das sich einen Gegenstand sucht, ohne viel nach beffen Bürdigkeit zu fragen. Ubrigens bemühte fich Reinwald, jo viel er konnte, Schillern gefällig zu sein; offenbar hatte es etwas Wohlthuendes, Verföhnendes für ihn, Jemanden zu finden, der sich ihm so rückhaltlos anschloß. Er vermittelte auch Schillers Korrespondenz, die immer noch unter falschem Namen (Dr. Ritter) geführt wurde.

Der Meininger Freund nußte freisich zurücktreten, wenn Frau von Wolzogen selber in Bauerbach erschien. Schon im Dezember geschah das zuerft, freisich nur auf kurze Zeit. Schiller trat in ein wahrhaft herzliches Verhältnis zu ihr, wenn es auch nicht auf tieferer geistiger Gemeinschaft beruhte. Ilm ihr alle Ungelegenheiten zu ersparen, die sein Aufenthalt ihr hätte bereiten können, sprengte er brieflich allerlei irrige Nachrichten über seinen jezigen Wohnort und seine Zukunftspläne aus. In Wirklichkeit dachte er nicht im Entferntesten, Bauerbach zu verlassen. Er fühlte sich unlösslich dort gesesselt,

da mit Fran von Wolzogen ihre eben erwachsene Tochter Charlotte angekommen war. Charlotte, noch von findlicher Unbefangenheit des Benehmens, machte es dem Dichter leicht, fich an fie anzuschließen, und Schiller in feinem sanguinischen Bedürfnis nach schwärmerischer Empfindung gab fich rückhalt= los der erwachenden Reigung hin. Daß das junge Mädchen in seiner recht einfachen geistigen Anlage und Ausbildung durchaus nicht dazu geeignet war, seinem Gedankenfluge zu folgen, übersah der Dichter zunächst. Lange konnte freilich die Täuschung nicht dauern, und wir werden bald sehen, wie sich dann unruhig eine Neigung in Schillers Herzen an die andere reiht, ja sich auch mehrere neben einander einschieben, bis endlich nach fechs Jahren sich seine Empfindung festigt und klärt. Gin Virtuose der Liebe wie Goethe ist Schiller niemals gewesen. Er erscheint bald von übermäßigem Selbst= vertrauen gehoben bald von Zaghaftigkeit zurückgehalten; leicht zu der Absicht geneigt sich einen häuslichen Gerd zu gründen, und ebenso schnell entschlossen diese Absicht fahren zu laffen. Biel mehr als bei Goethe spielen äußere Rücksichten bei seinen Reigungen mit, und eben darum wird es ihm meist nicht schwer, sie auch wieder zu unterdrücken. Es ist mehr der Wunsch bei ihm durchschlagend, überhaupt ein weib= liches Wefen zur Ergänzung feiner Verfönlichkeit und zur Festigung seines Lebens für sich zu gewinnen, als das Wohl= gefallen an einer bestimmten Person. Es erinnert an die Empfindungsweise des flaffischen Altertums, wie der Sinn für Freundschaft bei Schiller sich weit leidenschaftlicher äußert als der für Frauenliebe.

Doch wir greifen mit diesen Bemerkungen vor, da wir Schiller ja hier zum erstenmal in eine Reigung verstrickt finden, die ihm den Gedanken an eine dauernde Verbindung erwecken konnte. Seine Lage war allerdings nicht der Art, daß er eine solche Absicht irgendwie hätte äußern dürfen;

aber das war bei dem angezwungenen, harmlosen Zusammenleben auch gar nicht notwendig. Als die Damen nach einigen Wochen zu Berwandten in der Rähe reisten, machte auch Schiller bei diesen Besuche. Er trat als Gleichberechtigter in diesen adligen Familienkreis ein und gewann auch hier schnell einen Freund, einen Herrn von Wurmb, dessen "Seele in die seinige schmolz" und mit dem er sich ein längeres, ganz der Freundschaft gewidmetes Jusammenleben erträumte.

Doch zog ihn das Bewußtsein der dichterischen Pflichten schnell wieder in die Bauerbacher Einsamfeit zurück, und als die Wolzogenichen Damen wieder nach Stuttgart gurudgefehrt waren, fam es nun wirklich zu ernstlicher Arbeit. Jest (im Februar) wurde die Louise Millerin vollendet, und aus den historischen Werken, die Reinwald ihm zusandte. ichöpfte Schiller ichon neue dichterische Blane. "Don Carlos", ja fogar schon "Maria Stuart" taucht auf; baneben ift auch von einem "Friedrich Imhof" die Rede, in welchem besonders firch= liche Unduldsamkeit und Gewissensdruck gegeißelt werden sollte. Dieser lette Blan wurde wohl fallen gelassen, als ber Plan bes Don Carlos fich fo gestaltete, daß ber Dichter alles, was über diesen Gegenstand ihm am Herzen lag, dort aussprechen konnte. In der That wurde auch dies Drama im Frühjahr schon in Angriff genommen. Weit gedich es freisich nicht; denn immer mehr Raum gewann in Schillers Herzen die Leidenschaft für Charlotte und zog ihn von der Dichtung wiederum ab. Zuerst als das Fräulein mit ihrer Mutter nach Stuitgart zurückgefehrt war, wurde Schiller von den Qualen der Eifersucht gepacht; er hörte von einem Bewerber, der fich mit Erfolg Charlotte nähere. 2113 dieje Gefahr dann wieder zurückgetreten war, als in der Pfingstzeit die Damen wieder in Bauerbach erschienen, da begann für den Dichter eine Blückszeit, die ihn mit leidenschaftlichen und fturmischen Hoffmungen erfüllte. Un Wilhelm von Wolzogen ichrieb er

damals: "Sie haben mir Ihre Lotte anvertraut, die ich ganz fenne. Ich danke Ihnen für diese große Probe Ihrer Liebe zu mir. . Noch ganz wie aus den Händen des Schöpfers unsichtlig, die schöpfer, weichste, empfindsamste Seele, und noch sein Hauch des allgemeinen Verderbnisses am lautern Spiegel ihres Gemüts, so kenn ich Ihre Lotte, — und wehe demsjenigen, der eine Wolke über diese unschuldige Seele zieht!"

Aber die idhllischen Träume, denen Schiller sich jest hingab, konnten doch nicht ewig dauern. Alle Freundschaft ber Fran von Wolzogen war doch nicht im Stande, die Schwierigkeiten ber Situation zu bannen. Zunächst - bas Infoquito des Dichters war allmählich gelüftet worden. Obgleich nun Schiller wiederum das Mögliche that, um durch fingierte Briefe die Aufmerksamkeit von Bauerbach abzuziehen. jo mußte er sich doch sagen, daß ein längerer Aufenthalt seiner Freundin und Gönnerin sehr nachteilig werden könnte. Bugleich aber kounte auch diese die wachsende Intimität Schillers mit ihrer Tochter bei der hoffnungslosen Lage des Bewerbers nicht ohne Unruhe ansehen. Der Beschluß der Trennung wurde dadurch erleichtert, daß Dalberg in der Zwischenzeit wieder mit ihm angeknüpft hatte. Was den schwankenden Mann wieder dazu veranlakt hatte, nachdem er einige Monate zuvor Schiller fo schroff zurückgestoßen, ist nicht mit Sicherheit anzugeben, ift auch für den Biographen Schillers ziemlich gleichgiltig; jedenfalls war er von der Besorgnis, der Herzog von Württemberg werde auf Schiller noch fahnden, befreit worden und konnte nun wieder wagen. von dem Dichter Vorteil zu ziehen. Er hatte fich eifrig nach der "Louise Millerin" erkundigt. Schiller durfte hoffen, wenn er jett in Mannheim erschien, günstige Aufnahme für sein Stück zu finden, das er inzwischen auch schon nach den Er= forderniffen der Buhne umgearbeitet hatte. So ichlug Ende Juli in Bauerbach die Stunde der Trennung. Rur auf kurze

Zeit sollte er scheiben — so redete man sich ein; aber es wurde ein Abschied für immer. Aus Schillers zahlreichen Briefen redet eine unauslöschliche Dankbarkeit für seine Beschützerin, die in ihrer Gutherzigkeit auch noch unter die Zahl seiner materiellen Gläubiger sich eingereiht hatte; aber zurückzutehren in das stille Bauerbach vermochte er doch nicht, so sehr er sich auch anfangs noch in dieser Phantasie gesiel. Der Strom des Lebens ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los. Es ist die idhllischste und friedlichste Zeit seines Lebens gesblieden, der Ausenthalt in Bauerbach. Sein Vater beklagte freilich, der Sohn habe dort "mehr Erholungs- als Beschäftzgungstage gemacht". Auch das ist Schiller später nicht mehr beschieden gewesen; Muße hat er kann mehr gekannt.

Und auch aus Bauerbach brachte er doch ein glänzendes Zeugnis feines immer fich steigernden bramatischen Rönnens mit, die "Louise Millerin". Dies Drama, das wir unter dem von Iffland ftammenden Namen "Kabale und Liebe" tennen, ist freilich als dichterisches Werk, als geistige Broduktion überhaupt betrachtet, immer noch ein Ableger, eine abgeschwächte Auflage der Räuber; aber die Technif der dramatischen Komposition und Charakter= darstellung ist wiederum wie schon beim Fiesco um ein großes Stück gewachsen. In neuester Zeit hat man "Kabale und Liebe" aus Borliebe für die darin dargestellte häusliche Sphäre mit ihren Konflikten künftlich emporgeschraubt. Modernen Dichtern wurde nachgerühmt, daß sie mit ihren naturalistischen Sittenschilderungen Schillers bedeutendstes Werf erreicht hätten, von deffen Sohe Schiller felbst leider nochmals um falscher Theorieen willen herabgestiegen sei. Die "Modernen" waren hier felber fo dogmatisch und dottrinär, wie sie es soust ihren Gegnern vorwarfen; benn um einzelner trefflicher Eigenschaften des Stückes willen überfahen fie, daß es in der Hauptsache, seinem innersten Kerne nach, unter ben Leiftungen Schillers nicht in erfter Reihe fteht. Der große

Ronflift zwischen Persönlichkeit und Wejet, der das Thema der Räuber, überhaupt das Lebensproblem des jungen Schiller bilbet, ift hier in einer seiner außerlichsten Er= weisungen, den Folgen der Standesbegriffe zur Darstellung gebracht. Dabei ift aber die Situation so gewählt und ge= schildert, daß ein eigentlicher Konflikt thatsächlich nicht ftatt= findet, weil der Ausgang, d. h. der Sieg der Standesbegriffe von vornherein feststeht. Daß aus dem Bräfidentensohn und der Geigerstochter ein Baar werden könne, diese Mög= lichkeit wird überhaupt nicht ernstlich erwogen; wenn Ferdinand daran denkt, so erscheint das als Folge jugendlich über= spannter Phantaftik. Zum tragischen Helben ift er aber über= haupt noch zu mureif, er, der vor seinem Bater schneebleich zittert, wenn dieser meint, "hinter gewisse Historien" gekommen zu sein. Er geht ja auch thatsächlich nicht an diesem Kon= flift zu Grunde, sondern er tötet sich, nachdem er auf die Geliebte wegen vermeintlicher Untreue verzichtet hat, und zu dieser Meinung von ihrer Untreue ist er durch eine Intrique seines Baters und des Sefretärs Wurm verleitet worden. Von dieser Seite betrachtet ericheint das Drama als blokes Intriquenstück ohne tieferen tragischen Gehalt.

Allein wir dürsen auch nicht vergessen, daß der Titel ursprünglich "Louise Millerin" lautete. Sie ist, wenn man von einer Tragödie hier reden will, die wirkliche tragische Helden; sie geht durch einen schweren Konslitt hindurch, in dem sie heroisch sich entscheidet, um durch die Entscheidung zu Grunde zu gehen. Dieser Konslitt hat freilich nichts mit "Kadale und Liebe" zu thun, sondern es ist der verzweiselte Kampf zwischen der sindlichen und der bräutlichen Hingabe; "Bietät und Liebe" wäre ein tressenderer Titel für unser Drama, als der von Issland gewählte. Um ihren Later zu retten, entsagt Louisenicht nurihrer Liebe, sondernsie schreibt auch den erlogenen Brief, durch den sie die Leidenschaft ihres Ge-

tiebten in tötliche Eifersucht und Nachsucht wandelt. Als Schiller einen solchen Stoff ergriff, nochte wohl die Empfindung in ihm lebendig sein, daß auch er sich in einem Zwiespalt zwischen dem eigenen Drängen und Streben und der Rücksicht auf seinen Bater befände; wohl hatte er, wie es dem Manne dient, der Stimme des eigenen inneren Berufs den Borzug gegeben; aber nach schweren Kämpsen, und wie manchen täuschenden Brief hat auch er in dieser Zeit geschrieben, um seinem Bater Berfolgung und Unheil zu ersparen.

Rein Zweifel nun, daß aus diesem Stoff fich eine erschütternde Tragödie hätte bilden laffen, wenn die Kraft des Dichters, weibliche Charaftere zu bilben, schon ausgereicht hätte. Aber obgleich er darin Fortschritte gemacht hatte, war boch wie in seinen früheren Stücken hier für ihn die schlimmste Klippe. Es ist feine Willfür, daß man den Namen "Louise Millerin" dem Drama nicht gelassen hat. Die Versönlichkeit der Beigerstochter hat in der That nicht das genügende Gewicht erhalten, um das beauspruchen zu dürfen. Es fehlt ihr die Energie einer "Emilia Galotti", um an das Schillern naheliegende Beispiel einer weiblichen Heldin zu erinnern; fie ist außerdem ungleichmäßig gezeichnet (besonders die Scene mit Lady Milford zeigt eine gang andere Louise als das übrige Stück); ja sie beweift trot empfindsamer Reden nicht einmal die durchgehende Stärke der Empfindung, die wir von einer tragischen Selbin erwarten. Daß fie, nachdem fie den Schandbrief an den Hofmarschall hat ichreiben muffen, überhaupt noch zur ruhigen Fortsetzung ihrer bisherigen Eriftenz fähig ist, erscheint unbegreiflich. So erflärt sich, daß uns andere Bersonen des Stückes, der alte Miller, der Präfident, jelbst der Sekretär und der Hofmarschall mehr intereffieren, und besonders die beiden Bäter sind dem Dichter in der That meisterhaft gelungen.

Litterarische Borbilber haben hier eingewirft. Schiller Sarnad, Schiller.

war überhaupt ichon durch den Stoff diefes Dramas in annstigere Lage versett, als es beim Fiesco ber Fall war, da für das Familiendrama schon eine bestimmte Tradition in der deutschen Dichtung vorlag, welche Schiller aufnahm und fortbildete. Reben einem so hohen Vorbild wie "Emilia Galotti" ftanden auch anspruchslosere, aber auch wirffame, wie Gemmingens "Deutscher Sausvater". Bon der Saupt= person des letteren Stückes wie von Lessings Odoardo hat Bater Miller seine Hauptzüge empfangen; doch trägt er dabei auch eigenen persönlichen Charakter, indem Schiller ihn, der niederen gesellschaftlichen Sphäre entsprechend, mit fräftigen, berben Strichen gezeichnet hat. Der Bräfident von Walter ift der abgefeimte Bösewicht auf dem Ministersessel, der an mehreren Stellen der "Ränber" ichon im Ginklang mit den revolutionären Empfindungen der jungen Generation gebrand= markt worden war. Karl Moor hatte sich dort gerühmt, daß er auf der Jagd zu den Füßen seines Fürften den Minifter niedergeworfen habe, der sich aus dem Böbelstaub zum ersten Bünftling emporgeschmeichelt, den "Fall seines Nachbars zu feiner Hoheit Schemel" gemacht hatte, den "Thränen der Weisen" emporgehoben hatten. Dies ist die Geschichte des Bräfibenten. Und Kofinsky erzählt gleichfalls von einem Minister, der seine Braut als "höllischer Kuppler" dem Landesfürsten zugeführt, ihn felbst infam aus dem Lande gejagt und sich mit seinen Gütern bereichert hat. Aus diesem fraffen, durch leidenschaftlichen Brimm inspirierten Vorstellungen hat der Dichter hier doch eine fest umrissene, menschlich wahre Bersönlichkeit zu schaffen verstanden.

Der Sefretär Wurm ist ein ins Engere und Kleinlichere übersetzter Marinelli; er ist eben nicht Vertrauter und Helserse helser des Souverains selber, sondern nur des Ministers. Im Hosmarschall Kalb hat Schiller seiner Gabe zu karikirens der Satire sehr glücklich die Zügel schießen lassen; ein

Probestück davon hatte er schon in dem "Pater" der Räuber gegeben.

Diesen Verdiensten, welche Schillers drittes Drama in der Charafterzeichnung aufweist, stellen sich nun die Vorzüge des dramatischen Baues an die Seite, durch welche es zwar nicht ein Werk von tieser Tragik, wohl aber ein trefsliches Intriguenstück geworden ist. Spiel und Gegenspiel sind mit hoher Geschicklichseit einander gegenüber gestellt; nicht nur zwei Parteien bekämpfen sich, sondern die meisten Personen des Stückes (der Präsident, Ferdinand, Willer, Luise, Lady Wilsord, Wurm) versolgen ihren eigenen Weg mit bestimmten Witteln, und all diese verschiedenen Fäden sind zu einem höchst kunstreichen Ganzen verschlungen. Um dieses ganz zu würdigen, müssen wir auch auf die Vorgeschichte der Handlung eingehen.

Das Herzogtum ift von einem Fürsten regiert, der glänzende perfönliche Eigenschaften besitt, der der schönste Mann, der feurigste Liebhaber, der witigste Kopf in seinem ganzen Lande ift, - der keinen anderen Beruf kennt, als Diese Vorzüge auf Die eleganteste Weise glänzen zu lassen. Die Regierung liegt gang und gar in den Händen eines "Bräfidenten", der nach seinen natürlichen Anlagen entschieden zum Herrschen prädeftiniert ift, der aber auch nicht die leiseste Spur des fitflichen Bflichtbewußtseins befitt, diese Gaben zum Heil und zur Wohlfahrt des ihm anvertrauten Landes zu verwenden. Der rücksichtsloseste Herrschertrieb erfüllt ihn ausschließlich. Seinen Vorgänger hat er durch ein Verbrechen hinweggeräumt, nachdem er ihn durch eine freund= schaftliche Kartenpartie bei strömendem Burgunder in Sicherheit gewiegt hatte. Er hat einen Belfershelfer, den er an seinen Schurkereien - Fälschung von Schriftstücken - un= lösbar festhält, der aber auch seinerseits von seinem Herrn Dinge zu erzählen weiß, welche diesen direkt aufs Schaffot

befördern müßten. So aut wie des abgefeimten Schuftes weiß sich der Präsident aber auch des unsagbar albernen Hofmarschalls zu bedienen. Den Weg zum Herzog hat er den Unterthanen völlig verschloffen; dabei feufzt das Land unter unerhörtem Druck - und wenn die fürstliche Maitresse einen Schmuck erhalten soll, der alles bisherige übersteigt, so weiß der Präsident ihn zu schaffen, indem einige Taufend Landes= finder an die Engländer für den amerikanischen Krieg verkauft werden. Eine einzige bewegende Empfindung auker der Herrschsincht schreibt sich der unumschränkte Gewalthaber zu: Die Liebe zu seinem Sohn; für ihn nur will er gearbeitet, für ihn sogar gefrevelt haben. Aber sein Benehmen zeigt, daß dies nur Selbsttäuschung ift. In seinem Sohn liebt er nur die Fortsetzung seiner eigenen Macht; in ihm sieht er seine Herrschaft auf die folgende Generation hinaus verlängert. Reine Spur von Sorge um feines Sohnes wirkliches Glück. um ein Glück, das er selber als folches empfindet. läßt fich bemerken; im Gegenteil ein teuflisches Spiel mit seinen Empfindungen, sobald fie sich als unabhängig vom Willen bes Baters erwiesen haben. Aus biesem starren Bukunfts= plan erflärt sich auch, was man als ganz unbegreiflich bezeichnet hat, daß er den so ungleichartigen Sohn zum Dit= wiffer seiner Schandthaten gemacht hat; er wollte ihm rückfichtslos und offen die Bahn zeigen, die er gegangen ift, um damit ihn politisch zu erziehen und seinen Sinn zu härten; freilich hat er das Gegenteil erreicht.

Schon durch ein natürliches Geset, das den Thronfolger sich im Gegensatz zum Herrscher empfinden läßt, hat Ferdinand nicht die mindeste Neigung für die Bahn, welche sein Bater ihm vorschreibt. Und doch kennzeichnet er sich in gewisser Art als der echte Sohn dieses Baters: durch die Starrheit, mit welcher auch er auf seinem Sinne beharrt und schließlich vor dem äußersten nicht zurückschent. Seine ideale Gesinnung

ift aufs höchste noch ausgebildet worden auf den "Akademicen", wo man damals, im Zeitalter der "Aufflärung", ganz andere Grundfätze einsog, als sie der Präsident ein Menschenalter früher empfangen hatte. Die Monarchie Ludwigs XV., welche den ganzen Horizont des Präsidenten noch ausfüllt, gilt für die junge Generation als antiquiert, als verabscheuungswürdig; ohne es zu ahnen, stehen die Bertreter dieser Monarchie schon auf dem Bulkan der Revolution. Unter ihnen ist. für einen Ferdinand kein Raum; er flicht "die Zirkel" seiner Standessgenossen; es zieht ihn dahin, wo er ausschließlich seinen ibealen Träumen leben kann.

Gine Genoffin Diefer Schwärmerei findet er in Luise, Die gleichfalls dem Leben und Fühlen ihrer Familie innerlich entfremdet ift, so innig sie auch ihren Bater verchrt. Die Berfenkung in "empfindsame" Schriften der damaligen Litteratur hat sie dazu geführt, nur in der Welt ihrer Phantasieen zu leben. Gegenüber der Außenwelt verhält fie fich völlig refignirt, in weiblicher Schwäche, - anders als ihr Geliebter, der wohl hofft, eines Tages den Gang der Dinge auch nach feinem Willen richten zu fönnen. Bon dem Liebesverhältnis. bas sich angesponnen hat, hofft sie kein dauerndes, greifbares Glück; wie Klopstock in jener berühmten Obe erwartet sie die Erfüllung ihrer Bünsche erft von dem Jenseits: "Benn einst ich tot bin, wenn mein Gebein zu Staub zerfallen". Ferdinand dagegen will die Hindernisse, die sich der Bereinigung entgegenstellen, mit fräftiger Sand einreißen; aber freilich über die Mittel und Wege ist er sich nicht klar ge= worden; vom Drang der Leidenschaft hat er sich widerstands= los hinreißen laffen, ohne viel an die Zufunft zu denken.

Beibe Liebende werden durch die Läter aus ihren Träumen geriffen. Und nach ihrer ganzen Anlage kann cs nicht anders sein, als daß Luise sogleich zur Unterwerfung bereit ist, Ferdinand aber gerade durch den ihm angedrohten Zwang zu energischen Entschtüssen gebracht wird. So thut sich ein Zwiespalt zwischen dem leidenschaftlich sich liedenden Baare schon in der ersten Scene auf, da wir sie zusammensiehen. Wie ungerecht ist doch der Borwurf, Schiller hätte nicht genug motiviert, daß Ferdinand im vierten Aft die ersheuchelte Untreue der Geliebten sür Wahrheit halten konnte! Schon in der ersten Scene empfindet er ja ihr Benehmen als rätzelhaft, wirft ihr "Kaltsinn" vor und wird durch die Erzgebung, mit der sie eine Trennung als notwendig erkennt, tief verwundet. Und dieser Auftritt wirft auf ihn so start, daß sich im zweiten Aft eine fremde Gestalt zwischen ihn und Luisens Bild einschieben kann, daß es mehr sein Ehrzgefühl als seine Liebestreue ist, die ihn von einer Annäherung an die Lady Milford zurückhält.

Richt etwa um die Neigung des Sohnes zu besiegen, die ihm der selbst um Luise werbende Sekretär verraten hat, die er aber für ganz nebensächlich hält, hat der Präsident den Plan gesaßt, Ferdinand mit der Maitresse des Fürsten zu vermählen, sondern um dadurch seinen Einsluß noch zu sichern und womöglich noch zu steigern. Der Gedanke, daß sein Sohn widerstreben könnte, treibt ihn, diese Verbindung, noch ehe ein Schritt geschehen, schon als vollendete Thatsache bekannt zu machen, damit kein Widerstand mehr aufskommen könne.

Die Lady Milford selber ist eine Schöpfung, die den Geist der Humanität, der jene Zeit erfüllte, von seiner besten Seite erkennen läßt. Auch in der scheindaren Verworsenheit den eblen Funken zu sehen, auch im Verbrecher den Menschen noch zu sinden, das war ein Vestreben, das in Dichtern und Psychologen lebendig war. Die Verwünschungen des ganzen Herzogtums liegen auf der Lady — welcher Schandsäule ist sie nicht bekannt? fragt Ferdinand — die furchtbare "Pressung bes Landes, die früher nie so gewesen", giebt man ihr Schuld —

ber Dichter unternimmt es trot allebem ihr unfere Sympathieen, ja jogar unsere Achtung zuzuwenden. In der ersten Scenc, in der fie auftritt, im Gespräch mit Ferdinand, lernen wir ihre Bergangenheit fennen; wir lernen verfteben, wie fic zu ihrer jetigen Rolle gekommen ift, und wir erfahren mit Ber= wunderung, wie sie sich in der Illusion, eine Wohlthäterin des Landes zu fein, gefällt. Obgleich biefe Illufion nicht recht erklärt wird, so ist dies alles doch geeignet, die Lady uns menschlich näher zu bringen. Nicht weniger auch der leiden= schaftliche Gifer, mit dem sie Ferdinands Sand erftrebt, frei= lich ohne irgendwie zu empfinden, was sie ihm damit zu= mutet. Wenn sie bann in ber zweiten großen Scene mit Quife, von dem einfachen Bürgermädchen beschämt, den Ent= ichluß faßt, mit einem gewaltsamen Ruck und mit fühner Offenheit ihre ganze glänzende Existenz wegzuschlendern, jo muß diese That, die den Hofmarschall zum "Geistesban= ferott" bringt, uns gewiß imponieren, und auf der Bühne pflegt Diese Wirkung auch nicht auszubleiben; eine andere Frage ift, ob der Dichter diese gewaltsame Wandlung auch genügend motiviert hat. Es ift ichon öfters hervorgehoben worden, daß ber Dichter und fein Sin= und Herschwanken, kein allmäh= liches Werden des Entschlusses zeigt, sondern ihn in ftummem Rampf mahrend einer "Bause" sich bilden läßt. Doch icheint mir hieraus an fich kein Vorwurf abzuleiten. Auch Shakespeare läßt seinen "Coriolan" den ihn vernichtenden Entschluß der Umfehr in stummer Erwägung während der langen Rede der Mutter fassen. Aber wenig glaublich ift, daß die Erscheinung und das fünstlich naive Gespräch der Luise Millerin eine folche Wirkung auf die Lady geübt haben.

Doch wir sind hiermit schon dem Gang der Handlung weit vorausgeeilt; wir kehren zum zweiten Akt zurück, wo wir den Präsidenten mit herrischer Gewaltsamkeit bemüht finden, die Berbindung seines Sohnes mit der Geigerstochter

zu iprengen. Seine Robeit kettet für den Augenblick die Liebenden nur fester an einander. Im Angesicht der graufamen Drohungen wandeln fich die Schatten, die ftorend amischen ihnen aufgeftiegen, in Genien der Treue und Ginig= feit. Von jeher hat man den dramatischen Aufbau dieser Scene bewundert, die Steigerung, mit welcher ein Gegenftoß Ferdinands nach dem anderen an dem unermüdlich hart= näckigen Andrängen des Bräfidenten scheitert, bis er sich endlich entschließt, zu dem "teuflischen" Mittel zu greifen, vor dem fein Bater wehrlos zurudweicht, zur Drohung, aller Welt fundthun zu wollen, wie jener zur Präfidentenwürde gelangt sei. Aber so gerechtsertigt auch diese Bewunderung ift, fo unberechtigt ift die übertriebene Bedeutung, welche man dieser Scene im Getriebe ber ganzen Handlung angewiesen hat. Man hat sie den Höhepunkt des Dramas genannt; man hat behauptet, unmittelbar nach ihr stocke die Handlung und hebe dann im dritten Aft von neuem an. Diefe Betrachtungsweise ist durchaus falsch; in dem aufsteigenden Bang ber Handlung ift die Scene nur eine Stufe; das Wirkungsvollste in ihr ift nur episodenhaft; der enge Zusammen= schluß von Ferdinand und Luise ist ganz vorübergehend, die Niederlage des Präsidenten nur momentan. Den Söhepunkt des Stückes bringt der dritte Aft in der grauenvollen Scene, da Luise unter dem Diktat Wurms ihren eigenen Uriasbrief schreibt, da die Anschläge des Bräsidenten und feines Sefretars in einer That von scheuflicher Niedertracht fich vereinigen, und Luise mit stummer Dulbung alles auf fich nimmt, um nur ihren Bater vor dem Zorn des Präfidenten zu retten. Aber diese Duldung mag rührend sein; tragisch erschütternd ist fie nicht; gerade in der Scene, da die Heldin unsere ganze Sympathie gewinnen sollte, verliert fie fie. Der Familienfinn, der fich bis zur eigenen Entehrung, bis zur tötlichen Verletzung des Geliebten versteigt, ift nicht mehr menschlich; er ift eine Sklaverei des Gemüts, die sich aus der dumpfen Beschränkung, in der die Tochter aufgewachsen, wohl erklärt, der aber nicht unsere Teilnahme gewinnen kann.

Diese Teilnahme wendet sich in der zweiten Sälfte des Stückes entschieden Ferdinand zu; weit männlicher und fefter ericheint er hier als in der ersten. Daß er dem Brief, in bem er die Handschrift der Geliebten erkennt, Glauben schenkt, kann wahrlich nicht verwundern. Auf die Schurferei des erzwungenen Diktats kann sein grader Sinn nicht verfallen. Seine Behandlung des armen Berfuchstieres, an dem die Untreue der Geliebten ihm demonstriert wird, des Sof= marschalls von Kalb, ist unübertrefflich; von tragischer Fronic babei bas Migverftandnis, baß er bas beginnende Bekenntnis bes "Jammermenschen", daß er (Ferdinand) betrogen sei, auf die angebliche Untreue der Geliebten bezieht und felber den Hofmarschall verhindert, es zu Ende zu sprechen. Nicht minder tragisch wirkt der Hohn des Präsidenten, der jest feinen Widerspruch gegen die Mesalliance des Sohnes aufzugeben sich bereit zeigt. Und ihm, der die Intrigue, die ihn umgarnt, für ein graufam feindseliges Geschick ansieht, bas alles, woran er geglaubt, ihm zerftört hat, ihm nuiß ber Gedauke des gewaltsamen Todes sich aufdrängen, des eigenen Todes und des der immer noch Geliebten. In den Schluffcenen ift fein Reden und Handeln durchaus einheitlich und klar; nicht so das des Mädchens. Wenn sie sich auch durch ben Gid verpflichtet fühlt, auf die Frage "Schriebst Du den Brief?" mit einem "Ja" zu antworten, - warum muß sie dieses abgenötigte "Ja" mit der Beteuerung: "Bei Gott dem ewig mahren" befräftigen? Warum und woher diese stoische, übernenschliche Starrheit, die fie hindert, auch nur mit einem Wort, mit einer Gefte anzudeuten, baf fie nicht reden dürfe? Ja noch mehr - warum verweigert sie nicht jede Antwort auf die Frage? — Im des Vaters willen,

lautet auch hier die Erwiderung; aber hier ift die Selbft= zerstörung um dieser Ursache willen noch weniger gerechtsertigt als im dritten Aft; denn Luise kann doch davon überzeugt fein, daß Ferdinand die Ahnung des mahren Sachverhalts nicht zu Ungunften ihres Vaters ausnutzen wird! Es bleibt nur die Erklärung: fie will bem Bater zu Gefallen wirklich mit Ferdinand brechen; dazu aber hat sie nicht mehr das moralische Recht, nachdem sie ihm früher so weit entgegen= gekommen, nachdem sie ihn in unheilbaren Zwiespalt mit feiner ganzen bisherigen Eriftenz versetzt hat. Immer mehr finkt ihre Schale, während die Ferdinands steigt. Imponierend erhebt fich dabei die Gestalt ihres Baters, trot aller Beichränktheit, in diesen entscheidenden Scenen. Er überfieht ja nicht bas Ganze; er weiß nicht und kann nicht verstehen, wie tief das Unheil schon sich eingefressen; er glaubt durch das Aufgebot aller väterlichen Autorität und Liebe die Tochter zu retten, und er sett seinen Willen durch - freisich nur um fie fogleich durch Ferdinands Giftbecher zu verlieren. Die Todesscene selber -- ftark an Desdemonas Ende erinnernd - führt die Liebenden in endlicher, verspäteter Erfenntnis ber Wahrheit wieder zusammen. Der angehängte Schluß= auftritt des Präfidenten und des Sefretars wirft wenig überzeugend und will wohl nur den Wünschen des Bublifums. die Bösewichter bestraft zu sehen, entgegenkommen.

Überblicken wir nochmals die ganze Dichtung, so müssen wir bekennen, daß sie troß aller Borzüge durch die undesfriedigende Ausgestaltung der Heldin schwere Einduße erleidet. Die große Wirfung, welche sie noch immer ausübt, geht wesentlich von den Rollen der beiden Bäter aus. Bei den Zeitgenossen spielte zum großen Teil auch die stoffliche Wirfung mit. "Kabale und Liebe" war ein Revolutionsstrama, das nicht in einem unbestimmbaren Zeitalter, nicht wie Fiesco im fernen Italien, sondern im zeitgenössisschen

Deutschland spielte. Es war der Fehdehandschuh, mit dem Schiller auf die Behandlung antwortete, die er von feinem Fürsten erfahren hatte. Und die Rühnheit, die darin lag. wurde nicht abgeschwächt burch den Umftand, daß Schiller ben Souveran nicht perfonlich auf ber Buhne auftreten ließ. Denn ob auch im Hintergrunde bleibend, war sein Bild boch mit scharfen Strichen gezeichnet, und in einer Art, als hätte der Dichter hier, mas er früher fatirisch von den "Erden= göttern" ausgefagt, nun durch ein ausgeführtes Beispiel erhärten wollen. Welches Licht werfen schon die wenigen Worte: "Die schöne Supplikantin ift Breises genug" - auf Diesen Fürsten und seine Regierungsgewohnheiten! Noch fühner und von unmittelbarerer realistischer Wahrheit ift die furze Scene des Kammerdieners, in welcher Schiller den ichmachvollen Menschenverkauf einiger Fürsten, und speziell des Herzogs von Bürttemberg auf die Buhne zu bringen wagte. Der Ausruf der nach Amerika vermieteten "Landeskinder": "Es leb' unfer Landesvater — am jüngsten Gericht find wir wieder da!" schneidet ins Mark des Hörers! Und stannend ermißt man, welche Freiheit der littergrischen Sprache in iener Zeit bes Genfurzwanges einem fühnen Beifte möglich war, der sie sich zu nehmen wagte!

Die wildverbitterte Stimmung, in der Schiller das Stück geschrieben, tritt aber noch mehr als in all solchen Invektiven, in dem völligen Mangel an positiven Gegengewichten zu Tage. Selbst in den "Kändern" ist doch die Achtung vor der Majestät des Geseges lebendig; Karl Moor erkennt, daß er unsühndar gesehlt hat, indem er um der verworfenen Diener des Geseges willen das Gesetz selber mit Füßen trat. Bon dieser Unterscheidung ist in "Kadale und Liebe" keine Rede mehr. Hohle und lügnerische Phrasen nur sind die geltenden Gesege, mit denen Frevler sich ihre Genüsse zu sichern verstanden haben, während der edle Geist von ihnen um seine

Shre und sein Glück betrogen wird. Nichts läßt der Dichter bestehen, was den Weg zu einem rettenden Ziel zeigen könnte, jede Leuchte ist erloschen; der äußerste Pessimismus herrscht, und nur als eine schwache Hoffnung steht der Glaube an ein Erlösung bringendes "Jenseits" ihm gegenüber.

So war die Stimmung Schillers gewesen, als er aus Stuttgart floh, — als er ein Jahr fpäter von Bauerbach nach Mannheim wanderte, blickte er schon wieder heiterer ins Leben. Und wirklich — diesmal schien das Schicksal fich freundlich zu wenden. Dalberg nahm den Dichter jetzt zu= vorkommend auf, und am 1. September sah sich Schiller als Theaterdichter am Mannheimer Hof= und Nationaltheater angestellt. Es war ein großer Erfolg für den heimatlosen Flüchtling; vor aller Welt, vor dem Herzog wie vor seiner Familie war fein fühner eigenmächtiger Schritt jett innerlich gerechtsertigt; er hatte gezeigt, daß er nicht leeren Phantomen, fondern einem Ziel, das ihm zukam, das er wohl zu ergreifen wußte, nachstrebte. Und andere Errungenschaften schlossen sich an; Schiller wurde zum Mitglied der kurpfälzischen Deutschen Gesellschaft erwählt; er schien in das sichere Fahrwasser einer vornehmen litterarischen Laufbahn gelangt. "Kurpfalz ist mein Baterland!" jubelte er jett.

Freisich hatte Dalberg den immer nicht recht zuverläffig scheinenden Dichter nur auf ein Jahr angestellt; aber dieser, sanguinisch wie er war, zweiselte nicht an der Dauer seines neuen Glückes. Dalberg verlangte für das Jahr von ihm drei neue Stücke (also außer dem "Fiesco" und der "Louise Willerin" noch eines) und sicherte ihm dafür dreishundert Gulben und die Sinnahme von einer Vorstellung jedes Stückes zu; Schiller zweiselte nicht, daß er seiner Verspssichtung nachkommen werde, und glaubte eine Jahreseinnahme von 12—1400 Gulben voraussiehen zu dürsen, mit der er auch einen Teil seiner Schulden, besonders bei Frau von Wolzogen,

zu tilgen hoffte. Aber die Wirklichkeit hielt seinen Träumen nicht Wort.

Zuerst hatte er das Unglück, gleich nach Antritt seiner Stellung in der feuchtheißen Rheinebene von einem heftigen Sumpffieber ergriffen zu werden, das damals epidemisch auftrat. Schillers treuer Genoffe, der Regiffeur Meier, ftarb daran, und er felbst wurde für zwei Monate dadurch arbeits= unfähig. Aber auch als er genesen war, zeigte sich bald, daß er noch nicht die Selbstbeherrschung besaß, seine bisher in völliger Freiheit geübte litterarische Thätigkeit den Forde= rungen eines bestimmten Umtes anzuhaffen. Die von Dal= berg zur Bearbeitung gestellten dramaturgischen Fragen ließen ihn falt, und von Stücken, die ihm zur Kritif übergeben wurden, scheint er nur eines, und zwar in sehr kurzen und bürftigen Worten beurteilt zu haben. Sein "Don Carlos" rückte zwar vor, aber durchaus nicht in einem Tempo, das es möglich scheinen ließ, ihn im Laufe des Jahres zu beenden. Gine Bühnenbearbeitung von Shakespeares "Timon" fam nicht über das Stadium des Planes hinaus. Gifriges Interesse mandte Schiller nur der Ginstudierung seiner beiden fertigen Dramen zu, die bann auch mit Erfolg in Scene gingen; etwas fühl war die Aufnahme des "Fiesco", befto leiden= schaftlicher und fenriger die von "Kabale und Liebe." Schnell gingen diese auch über andere Bühnen Deutschlands, freilich oft in trauriger Verballhornung, — und ohne daß dem Dichter irgend ein klingender Dank bafür zu Teil wurde.

Mit sonstigem öffentlichem Auftreten in Mannheim hatte Schiller nicht gerade viel Glück. Gine Theaterrede, die er zur Feier des Namenstags der Kurfürstin versaßt hatte, fonnte nicht gesprochen werden, weil sie "scharf und satirisch" ausgefallen war — allerdings ein tragisomischer Nißgriff. Ein Vortrag, den er in der Deutschen Gesellschaft hielt: "Bas fann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?"

fand feinen besonderen Beifall und wurde nicht in die Schriften der Gesellschaft aufgenommen. Es schien wirklich, als ob Schiller, in die festen Schranken einer antlichen Stellung eingeschlossen, seine beste Kraft verlöre, als ob nur in der mühsam erstrittenen Freiheit sein Genius sich entfalten könnte. Der Dichter der Käuber sank gegenüber den alltäglichen Anforderungen einer Berufstellung unter die brauchdare und gewandte Mittelmäßigkeit eines Iffland hinab, der ihm in allem und jedem bei dem Freiherrn die Gunft ablief.

Man kann es Dalberg, den wir schon als nicht übermäßig hochfliegenden Geiftes kennen, nicht jum Vorwurf machen, wenn er fand, daß die Anstellung Schillers nicht zu feinem Vorteil ausschlage. Um seine fertigen Stude aufzuführen, dazu brauchte er ihn nicht als Theaterdichter zu be= folden. Und als Dramaturg leiftete ihm Schiller wenig genug. Dazu kam, daß sich auch eine bedächtige Opposition gegen die Krafidramatif Schillers erhob, die dem vornehmen Hoftheaterleiter nicht gleichgiltig fein konnte. Gotter in Gotha, einer der wenigen noch einflufreichen Vertreter des fteifen französischen Geschmackes, gab ein für den Freiherrn gewichtiges Urteil gegen Schillers Produktion ab; in Berlin riß der scharffinnige Kritiker Morit "Kabale und Liebe" in grimmiger Weise herunter, und selbst der König der deutschen Schauspieler, Schroeder in Hamburg, warnte den Intendanten vor der allzueifrigen Pflege des Schillerschen Dramas, durch welches Schauspieler und Publikum an allzu starke Effekte gewöhnt würden. Das lette machte sich Iffland geschickt zu nuge, indem er fich geradezu für unfähig erklärte, Rollen wie Franz Moor oder Wurm öfters zu spielen. Um so mehr empfahlen fich feine eigenen philiftrofen Sittenftude, die weder durch Umfturggelüfte Bedenken erregten, noch durch allgu scharfe Satire beleidigten. Nicht weniger wußte Iffland auch zu feierlichen Anlässen den gewünschten Ton zu treffen.

ging aber auch auf anberem Wege, in wirklich perfiber Art gegen Schiller vor. In einem wertlosen Stück, in bem ein jämmerlicher Dichter "Flickwort" auftrat, verstand es der schlaue Schauspieler, in so berechneter Weise Schiller zu parodieren, daß das Publikum sich höchlichst dei dieser Beobsachung amüsierte, während Iffland selber nachher dem Intendanten sein schmerzliches Bedauern darüber ausdrückte, daß man die Rolle leider auf Schiller bezogen habe, und dieser dadurch in der öffentlichen Meinung herabgesetzt sei!

Schiller bagegen lebte zuversichtlich hin und ahnte nichts von diesen Gefahren und Intriguen. Er hatte offenbar die aus seinem hohen Selbstbewußtsein entspringende Meinung, daß ihn Dalberg nicht jo fehr zu positiven einzelnen Leistungen als um feiner Person willen angestellt habe. Er bedurfte noch einer harten äußeren und inneren Schulung, bis er es fernte, seine Überlegenheit nicht in Berachtung, sondern in Beherrschung der Außenwelt zu zeigen. In dem Jahr feiner Theaterdichterschaft ließ er feinen Stimmungen und Neigungen noch mit großer Unbefümmertheit die Zügel schießen. Zum großen Teil beherrschten die Beziehungen zur Frauenwelt sein Gemüt. Zwar waren seine Gedanken noch immer nach Bauerbach gerichtet. Das hinderte aber nicht, daß auch in Mannheim er sich mannichfach gesesselt fühlte. Da war die Tochter des Buchhändlers Schwan, Margarete, eine für einen großen gesellschaftlichen Berkehr erzogene, etwas kokette Weltbame, da war ein junge "Nixe" vom Theater, Katharina Baumann, welchen beiden er eifrige Aufmerksamkeit widmete, jo daß Gernichte von feiner Verlobung schon geschäftig aus= gebreitet wurden. Aber sehr mit Unrecht; vielmehr hat Schiller noch im Sommer 1784 in einem feltsam zerfahrenen Briefe nach Bauerbach um Charlottens Sand angehalten, freilich um einige Tage später beim Abschluß besselben Bricfes dies als einen "närrischen Ginfall" zu entschuldigen!

Daß er auf diesen Brief keine Antwort erhielt, kann nicht Bunder nehmen.

Seine Reigung zu weiblichem Verkehr führte ihn zugleich auch in solche Arcife, wo kein Raum für leidenschaftliche Empfindungen war, sondern nur schöngeistige Interessen ge= pflegt wurden. In Frankfurt, wo "Kabale und Liebe" gegeben wurde, schloß er eine innige poetische Freundschaft mit Sophie Albrecht, einer geiftvollen, aber innerlich unruhigen Frau, die plötlich ihrer gesellschaftlichen Sphäre entsagt hatte, um sich in schon reiferen Jahren noch der Bühne zu widmen, In Spener wurde er in den Salon der Frau von La Roche cingeführt, einer Dame, die unter dem verftändnis= und empfindungsvollen Publikum, das unsere großen Dichter fanden, in erster Reihe steht, so wenig auch ihre eigene Broduktion bedeutet. Die Jugendfreundin Wielands, die mütter= liche Freundin Goethes war zwar Schillers brausender Dichtung innerlich abgeneigt, wünschte aber doch nicht den berühmten jungen Mann zurückzuweisen. Sie zog später auch für einige Monate nach Mannheim hinüber und empfing auch dort Schiller in ihrem Hause.

Unter so Geist und Gemüt anregendem Treiben erhielt Schiller im Sommer 1784, etwa zwei Monate vor Ablauf seines Anstellungsjahrs, in Dalbergs Auftrag durch den Theaterarzt Mai die Anfrage, ob er sich nicht wieder der Medizin zuwenden wolle. Der gewandte Hofmann mochte das für eine genügend flare Andentung halten, daß er den Kontraft nicht zu erneuern gedenke. Allein Schiller nahm die Sache mit Arglosigkeit auf; dankbar schrieb er dem Freiherrn, auch er habe wünschen müssen, siener Existenz eine festere Grundlage zu geben, und hoffe, das mit Dalbergs Entgegenstommen ausführen zu können; ein Jahr lang werde er allerdings für die Bühne nicht viel leisten können, dann aber die Schuld wieder einbringen. Auf diese in der That naive Jumutung

hat Schiller keine Antwort erhalten. Sein Kontrakt wurde nicht erneuert; ohne Sang und Klang trat der Dichter am 31. August 1784 von der Mannheimer Bühne ab.

War es ohnehin schon eine schlimme Wendung, jetzt nach einem Jahr geordneter Eristenz wieder der Unsicherheit einer unberechenbaren Lage preisgegeben zu werden, so wurde die Sache für Schiller geradezu verzweifelt dadurch, daß sich jett gerade seine Gläubiger von Stuttgart her mit voller Rück= sichtslosigkeit meldeten. Allmählich erft war die Kunde von seiner Anstellung in Mannheim in die Heimat gedrungen. Dann hatte das Gerücht sehr bald die Vorteile dieser An= stellung weit übertrieben, und die Gläubiger machten sich jest Rechnung auf volle Bezahlung. Schiller war aber ohne= hin in seinen sanguinischen pekuniären Berechnungen getäuscht worden, hatte durch seine Krankheit beträchtliche Ausgaben gehabt und fah sich von allen Mitteln entblößt, als er nun seine Stellung verlor. Und ein boshaftes Miggeschick wollte, daß gerade jest, wo die schachernden Gläubiger auf ihre Scheine pochten, auch feine Gönnerin und Freundin, Frau von Wolzogen, in pekuniäre Nöte geriet und die Erstattung ihres Darlehens munichte. Die Unmöglichkeit, diesen Wunsch zu befriedigen, war für Schiller weit peinlicher als die Drohungen der anderen. In seiner Verzweiflung schrieb er seinem Bater um Hilfe; aber der ehrenfeste Mann, der felber nichts hatte, war nach all seinen Grundsätzen weit davon entfernt, um seines, wie er meinte, irrenden Sohnes willen selbst Schulden zu machen. Da wäre er wohl ein schlechter Bater gegen seine anderen Kinder, schrieb er, wenn er seinen Hausstand so belasten wollte für einen Sohn, der ihm von dem vielen, was er versprochen, noch so wenig habe halten fönnen. Es macht einen peinlichen Gindruck, diefen Brief= wechsel zu lesen, in welchem ein genialer, aber noch unreifer Sohn und ein beschränkter, aber charaktervoller Bater fich mit

autem Willen gegenseitig suchen, aber nicht finden können. Schiller konnte ben Beweis für seinen Standpunkt nur durch die That führen, und das hatte er bisher in Wahrheit noch nicht gethan. In den zwei Jahren seit seiner Flucht hatte er seine Kraft, selber des Schickfals Schmied zu fein, noch nicht genugsam erwiesen, und auch in der Dichtung hatte er den Ruhm feiner "Räuber" wohl aufrecht erhalten, aber nicht aesteigert. Welche bitteren Empfindungen müffen den felsen= fest an feinem inneren Beruf festhaltenden Sohn erfüllt haben, wenn er immer noch mit Verweisungen auf die Zukunft antworten mußte, benen man feinen rechten Glauben mehr schenkte! — Aus der schlimmsten Not rig ihn schließlich die Gutheit einfacher Leute, bei denen er wohnte, des Chepaars Hölzel, so daß er wenigstens gerichtlicher Verfolgung entging. Der Frau von Wolzogen Schuldner mußte er bleiben. Den Hölzels konnte er viele Jahre später (als er die Schuld natürlich längst abgetragen hatte) entscheidende Hilfe leisten, als die Familie alles verloren und sich vertrauensvoll an ihn nach Weimar gewandt hatte.

Mit dem Theater zerfallen, richtete Schiller nun sein Bestreben auf die publizistische Thätigkeit. Bom Dichten konnte er nicht leben, aber er glaubte bei der Berühmtheit, deren sein Name schon genoß, mit einer Zeitschrift, die wesentlich sein eigenes Werk wäre, bedeutenden Ersolg erzielen zu können. Die "Rheinische Thalia" war das Unterznehmen, für welches er wieder mit sanguinischen Hoffnungen das Publikum zu vorgängiger Subskription einlub. Manche angesehenen Autoren hatte er um ihr Interesse für die Zeitzichrift ersucht und dabei weit mehr diplomatische Geschicklichseit ausgedoten, als ihm gegen Dalberg je gelungen war: Gleim, Jacobi, Boie; als Mitarbeiter hat er sie kaum ernstlich ins Auge gesaßt; er wollte nicht als Herausgeber, sondern mit seiner ganzen schriftstellerischen Bersönlichkeit bier

vor der Welt, erscheinen. Die ganze Fülle seiner Vorsätze und seiner Erwartungen spricht sich in dem "Avertissement" der neuen Zeitschrift aus.

"Ich schreibe als Weltbürger, der keinem Fürsten dient", befennt er freimütig, und in scharfen Ausdrücken eröffnet er ben Lesern alles, was erstickend in seiner Jugend auf ihm ge= laftet hatte. Streng tabelt er die Mängel seines Erstlingswerkes. Die sich daraus ergeben hätten. Er erklärt, daß biefes Werf ihn von Vaterland und Familie fortgeriffen habe. Un das ganze litterarisch = urteilsfähige Deutschland wendet er sich "Das Publikum ist mir jetzt alles, mein Studium, mein Souveran, mein Bertrauter. Ihm allein gehör' ich jest an. Vor diesem und keinem anderen Tribunal werd' ich mich ftellen. Dieses nur fürcht' ich und verehre ich. Etwas großes wandelt mich an bei der Vorstellung, keine andere Fessel zu tragen als den Ausspruch der Welt, an keinen anderen Thronmehr zu appellieren als an die menschliche Seele." Wenige Jahre später hatten die Erfahrungen auch dieses schwärmerische Vertrauen auf die Lesewelt gründlich zerstört: über das "Bublikum" hat Schiller später nur sehr herbe geurteilt.

Der Inhalt der "Thalia" follte nach der Anfündigung, obgleich im wesentlichen vom Herausgeber versaßt, doch ein recht reichhaltiger sein. Es werden versprochen: Gemälde merkwürdiger Menschen und Handlungen, Philosophie für das handelnde Leben, schöne Natur und Kunst in der Pfalz, Theaterkritik, Gedichte und dramatische Fragmente, Kritiken, Selbstbekenntnisse und Miscellen. Aber trop aller Bersheißungen siel die Subskription doch recht mangelhaft aus. Unter schweren Sorgen arbeitete Schiller im Winter von 1784 auf 85 das erste Heft aus. Den Hauptinhalt bildete der Anfang des Don Carlos, dessen erster Aft, in Jamben gedichtet, Zeugnis davon ablegte, daß Schiller der realistischen

Jugenddichtung Valet gesagt hatte und nach einer reineren Kunftform strebte. Und für diese wichtige Wandlung in seiner dichterischen Berfonlichkeit sind auch mehrere der Brofa= auffäge des Heftes bedeutungsvoll. Ginen wichtigen Finger= zeig giebt uns ber "Brief eines reisenden Dänen", ber ben "Antifensal zu Mannheim" schildert. Zum erstenmal waren in Mannheim Eindrücke bes flaffischen Altertums für Schiller wertvoll geworden. Der Unterricht in den alten Sprachen, ben er erhalten hatte, war trockene grammatische Strohbrescherei gewesen: die antike Kunft war in Schwaben kann in seinen Gesichtstreis getreten. Jedenfalls hatte er in der Heimat feine Einwirkung empfangen, die irgend dem "englischen Gefchmack" gleichartig gewesen ware und ihm ein Gegengewicht hätte bieten fönnen. In Mannheim aber fand Schiller eine trefflich ausgewählte Sammlung von Antiken. die, wenn auch nur aus Abguffen bestehend, doch in Deutsch= land damals kaum ihres gleichen hatte. Rurfürst Karl Theodor hatte sie angelegt, und damit Manuheim zu einem Anziehungspunkt und Wallfahrtsort für Freunde der Kunft gemacht, ber nur von Dresden übertroffen wurde, das sich freilich antifer Originale rühmen durfte. Die Eindrücke, die hier auf ihn einstürmten, läßt Schiller feinen reisenden Dänen aussprechen. "Empfangen von dem allmächtigen Wehen des griechischen Genius trittst Du in diesen Tempel der Kunft. Schon Deine erste Überraschung hat etwas Ehr= würdiges, Heiliges. Gine unsichtbare Hand scheint die Hulle der Vergangenheit vor Deinem Auge wegzustreifen . . . . " Begeistert, natürlich ohne jede kritische Unterscheidung, breist er nach einander den Herkules (Farneje), Laokoon, Apoll von Belvedere, einen Riobiden, den Antinous (wohl den Hermes des Batikan), endlich den durch Winckelmann fo be= rühmt gewordenen "Torso". "Freund! Dieser Torso erzählt mir, daß vor zwei Jahrtausenden ein großer Mensch dage= wesen, der so etwas schaffen konnte, daß ein Volk dagewesen, daß einem Künftler, der so etwas schuf, Ideale gab, daß dieses Volk an Wahrheit und Schönheit glaubte, weil einer aus seiner Mitte Wahrheit und Schönheit fühlte, daß dieses Volk edel gewesen, weil Tugend und Schönheit nur Schwestern der nämlichen Nutter sind. — Siehe Freund, so habe ich Griechenland in dem Torso geahnt . . . . Dieser Rumpf liegt da, unerreichdar, unvertilgbar, eine unwidersprechliche, ewige Urkunde des göttlichen Griechenland, eine Ausforderung dieses Volkes an alle Völker der Erde. "So überschwänglich auch diese Äußerungen sind, wir können sie dem jungen Dichter nachfühlen, der aus der dunkeln und wilden Leidensschaft seiner Erstlingswerke emporstrebend hier ein heiteres, sonniges Reich unvergänglicher Schönheit zu ahnen begann.

Auch der Vortrag über die "Schaubühne", den Schiller jett in der "Thalia" erscheinen ließ, bekennt, daß die Runft nicht mehr fei, was fie "unter Afpafia und Berikles" gewesen, und daß die Nation, bei der sie damals geblüht, noch heute unser Muster sei. Diese Anschauung war Schiller bis bahin gänzlich fern gelegen, jeht aber gab er ihr auch prattische Folge, indem er in Komposition und Ausdruck nach fünst= lerischem Ebenmaß zu ftreben sich bemühte. In jenem Bor= trag fest Schiller überhaupt die erste und grundlegende Aufgabe der dramatischen Kunst in ihre ästhetische Wirkung; wie anders hatte er einst in der Vorrede zu den Räubern sich ausgesprochen! Und schon taucht auch der Gedanke auf, den er später so fruchtbar zu machen gewußt hat, daß der äftheti= iche Zustand ein Mittelzustand sei zwischen geistiger Thätig= feit und sinnlichem Uffett, ein Zustand, "ber jeder Seelenfraft Nahrung giebt, ohne eine einzige zu überspannen". Im weiteren Fortgang freilich spinnt Schiller dann ausführlich ben Gedanken an eine fittliche Wirkung der Bühne aus, durch den er vergeblich das Interesse der "kurpfälzischen

Deutschen Gesellschaft" für das Theater hatte gewinnen wollen. "Die Schaubühne", verkündigt er, "ist der gemeinschaftliche Kanal, in welchen von dem besseren Teile des Bolses das Licht der Weisheit herunterströmt und von da aus in mils deren Strahlen durch den ganzen Staat sich verbreitet." Und das schönste Ergebnis dieser Wirkung kennzeichnet Schiller als echter Sohn des Zeitalters der Humanität damit, daß seher empfinden lerne — ein Mensch zu sein. Der später — zuerst 1802 — gewählte Titel "Die Schausbühne als eine moralische Anstalt betrachtet" entspricht nicht ganz dem lebendigen Reichtum des Inhaltes.

Was das erste Thalia = Heft speziell über das Mannheimer Theater brachte, war ziemlich unbedeutend; Schiller war hier wohl noch durch Kücksichten gehindert. Auch die Novelle "Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache", welche Diderot nacherzählt ist, hat zwar eine lebendig fließende Sprache, bietet aber in Handlung und Charakterzeichnung kein tieseres Interesse. Der Hauptanziehungspunkt bes Heftes war zweisellos der erste Akt des "Don Carlos", der darin erschien, freilich noch in unverhältnismäßiger Breite und mit manchen Zeugnissen der Unsicherheit, mit der der Dichter sich hier an einem neuen Stilprinzip versuchte.

Dieser erste Alt war aber auch der Anlaß, daß Schiller in persönliche Beziehung zu dem Fürsten trat, den er später als seinen höchsten Schutzherrn verchren sollte. Daß Bild des musenliebenden Herzogs Karl August von Weimar mochte dem Dichter wohl lebendig geblieben sein, seit dem Tage, da er in Begleitung Goethes der Preisverteilung unter den Karlsschülern anwohnte. Setzt fügte es sich, daß der Herzog im Dezember 1784 dem Darmstädter Hof einen Besuch abstattete. Schiller, in seiner Natlosigseit, mußte es als ein Glück betrachten, wenn es ihm gelang, den Gönner Wielands, Goethes und Herders für sich zu interessieren. Durch Vers

mittelung einer Mannheimer Freundin, der Frau von Kalb, erhielt er eine Empfehlung an den Herzog, der gern darauf einging, sich den Anfang des "Don Carlos" von Schiller vortragen zu lassen. Auch die Prinzessin Luise von Mecklen-burg-Strelitz, die spätere Königin von Preußen, war damals in Darmstadt anwesend und hörte mit anderen Fürstlichkeiten von dem zugleich berühmten und geschmähten Dichter sein neues, freiheitglühendes Werf. Karl August bewies sich sehr gnädig und verlieh Schiller den Katstitel. Für den in seiner bürgerlichen Existenz noch immer so haltlosen Flüchtling war dies ein großes Geschenk, das ihn in den Augen der "Gesiellschaft", besonders auch in seiner Heimat rehabilitierte.

Aber — leben konnte Schiller auch vom Ratstitel nicht. Seine Lage in Mannheim wurde immer schwieriger und burch die ungenügende Subskription auf die "Thalia" auch immer aussichtsloser. Zudem war auch seine persönliche Stimmung burch nagenden Unmut verdorben. Der Ort so schlimmer Enttäuschung konnte ihm keine wahre Heimat werden; er sehnte sich fort. Die Entscheidung aber brachte erst ein ichweres inneres Erlebnis, das die ersten Monate des neuen Jahres belastete und qualvoll machte. Zum erstenmal war Schiller thatfächlich von heftiger Leidenschaft erfaßt worden; ja vielleicht ift es das einzige Mal in seinem Leben, wo wir von wirklicher Liebesleidenschaft reden dürfen. Und es ist für sein persönliches Wesen sehr bezeichnend, daß er diese Leidenschaft nicht als ein Glück empfand, sondern als eine fremde Macht, die gewaltthätig und überwältigend auf ihn einstürmte. Den Namen des ihn umftrickenden und bezaubern= ben Weibes haben wir eben genannt, es war Charlotte von Kalb, geborene Marschalk von Oftheim. Unter den Frauen, Die Schiller nahe getreten find - feine spätere Gattin nicht ausgeschlossen —, ist Charlotte von Kalb die geistvollste und cigenartiafte. Aber an der bedeutend angelegten Frau haftete ein Fluch, die Unfähigkeit, das richtige Verhältnis zur um= gebenden Welt zu finden. Sie war nicht eine, "die durchs Leben gehen konnte ohne Wunsch", und sie hatte doch nicht den Mut, ihre eigenen Bünfche zu erfüllen. Bon der Welt, Die sie verachtete, war sie innerlich doch abhängig. Sie wäre gern wie eine Frau von Stael ober Karoline Schlegel auf eigenen Pfaden durchs Leben gewandert; aber dazu reichte die Kraft nicht. So war sie zu einem unglücklichen Dasein prädestiniert, das durch mancherlei Mikgeschick noch gesteigert wurde. Als Schiller fie fennen lernte, gahlte fie dreiund= zwanzia Jahre und war seit kaum einem Jahr verheiratet. Ihre Eltern hatte fie früh verloren und war genötigt gewesen, ihrem Bewerber, Offizier in französischen Diensten, aus äußeren Gründen ihre Hand zu reichen.. In Mannheim lebte fie allein, während ihr Gatte in Landau in Garnison stand, aber häusig mit Urlaub herüberkam. Das Theater zog sie lebhaft an. und ihr Sinn für Poefic war rege und fein entwickelt. An Anknüpfung fehlte es alfo Schiller nicht, und welch feffelnden Eindruck er auf die junge, fich einsam fühlende Frau auß= übte, davon hat fie später in ihren Aufzeichnungen in roman= hafter Einkleidung Zengnis abgelegt. Nicht minder groß mußte die Wirkung sein, die Schiller empfand. Zum erstenmal sah er sich einem Weibe gegenüber, das zugleich ihm imponierend und anziehend erschien; zum erstenmal kounte seine gesamte Versönlichkeit in einem solchen Verhältnis volles Genüge finden. Mit gewaltiger Raschheit steigerte sich die Freundschaft zur Liebe, und wurden beide fich gegenseitig unentbehrlich. Und dennoch - nur kurze Zeit währte das innige Verhältnis. Wäre Charlotte um gehn Jahre älter gewesen, so hätte sie vielleicht wie Charlotte von Stein es verstanden, den sie verehrenden Dichter klug berechnend in langer Abhängigkeit zu halten. Aber sie war noch jung, Leben-verlangend, unfähig da zu klügeln und zu zandern, wo

sie empfand, und so stieg die Leidenschaft schnell zu einer Krisis, die zum Bruch wurde. Keine ausdrückliche, schriftliche oder mündliche Äußerung Schillers berichtet uns darüber. Um so eindringlicher reden die zwei Gedichte, welche jener Zeit entstammen. Das erste — Der Kampf — ist später von dem Dichter um seine bezeichnendsten Strophen gekürzt worden. Es führt zuerst den Titel "Freigeisterei der Leidenschaft" mit der irreführenden Jahreszahl 1782.

Nein länger — länger werd ich diesen Kampf nicht kämpfen, Den Riesenkampf der Pflicht.

Kannst Du des Herzens Flammentrieb nicht bämpfen, So fordre, Tugend, dieses Opfer nicht . . . .

Sieh, Göttin, mich zu Deines Thrones Stufen, Wo ich noch jüngst, ein frecher Beter lag: Mein übereilter Eid sei widerrusen, Bernichtet sei der schreckliche Vertrag . . . .

Mir schauerte vor dem so nahen Glücke, Und ich errang es nicht! Vor Deiner Gottheit taumelte mein Mut zurücke, Ich Nasender! und ich errang es nicht.

Schiller riß sich los, aber mit welchem Gefühl innerslicher Zerftörung und Leere, — das zeigt uns das zweite Gedicht der Zeit "Resignation". Es ist das pessimistischste Gedicht, das Schiller jemals verfaßt hat, ja es ist das einzige wirklich pessimistische. Oft genug hören wir ja Schiller den Lauf der Welt mit bitteren Worten abschäßen und verurteilen; aber immer erhebt ihn zugleich die Kraft seines Idealismus über die "Angst des Irbischen". Hier ist des Irdischen" der in delchem er seinen schneidenden Hohn ausläßt, der sich vergebens in das Gewand der "Resignation" zu hüllen sucht. "Was man von der Minute ausgeschlagen, giebt keine Ewigkeit zurück", — in dieser gramvollen Hoffnungslosigkeit klingt das Gedicht aus.

Es ift ein Symbol des quälenden Zustandes, in den Schiller durch innere und äußere Erlebnisse in Mannheim schließlich geraten war. Er mußte sich herausreißen — so oder so. Und auf eine wundersame Weise hatte sein Geschick ihm unterdes schon das Rettungsseil zubereitet, an das er sich nun klammerte, um wieder sesten Boden zu erreichen.



## In Leipzig und Dresden.

Bon all bem rauschenden Geleite, Wer harrte siedend bei mir aus? Wer steht mir tröstend noch zur Seite Und folgt mir dis zum letzen Haus? Du, die Du alle Wunden heilest, Der Freundschaft leise, zarte Hand, Des Lebens Bürden liedend teilest, Du, die ich frühe sucht' und fand.

Im Juni 1784 hatten vier Berehrer und Berehrerinnen Schillers ihm aus Leipzig ihre Bilder als Zeichen ihrer dankbaren Hulbigung zugesandt und die Sendung mit einem bewundernden Brief und einigen zarten Aufmerksamkeiten begleitet. Sie ahnten nicht, welche Aufnahme diese Annäherung bei dem Dichter sinden und welch unzerreißbares Lebensdand sich daraus weben sollte. Der Wortführer des Freundeskreises, der junge Jurist Christian Gottsried Körner, hatte den richtigen Ton getroffen, der auf Schiller wirken nußte: der Leser wolle "gern seinem Wohlthäter die Hand drücken, ihn in seinen Augen die Thränen der Freude und der Begeisterung sehen lassen, daß er ihn stärkte, wenn ihn etwa der Zweisel müde machte, ob seine Zeitgenossen wert wären, daß er für sie arbeitete." Diese Worte waren sür Schiller ein wahrer Lebensbalsam. "Ein solches Geschent", schrieb er an Henriette von Wolzogen, "ist mir größere

Besohnung als der saute Zusammenruf der Welt, die einzige füße Entschädigung für tausend trübe Minuten. Und wenn ich das nun weiter verfolge und mir denke, daß in der Welt vielleicht mehr solche Eirkel sind, die mich undekannt lieden und sich freuen mich zu kennen, daß vielleicht in hundert und mehr Jahren, wenn auch mein Staub schon lange verweht ist, man mein Andenken segnet und mir noch im Grabe Thränen und Bewunderung zollt, dann freue ich mich meines Dichterberuses und versöhne mich mit Gott und meinem oft harten Verhängnis."

Christian Gottfried Körner war in der That durch sein ganges Wesen prädestiniert, für Schiller ein unschätbarer, in sein Leben entscheidend eingreifender Freund zu werden. Er befaß genug Selbständigkeit und Willensfestigkeit, um für Schillers fühnes Selbstbewußtsein Verftändnis zu haben, und er besaß zugleich genug bürgerliche Wohlerzogenheit, um auch Schiller zu regelmäßiger, weltförmiger Lebensführung 311 leiten. Er hatte genug poetischen, afthetischen, philo= sophischen Sinn, um ein nachfühlender und nachdenkender Bertrauter bei allen Arbeiten Schillers zu werden, aber er hatte nicht soviel eigene, produktive Begabung, um jemals aus der geistigen Sphäre Schillers herauszutreten und ihm — etwa zu Gunsten Goethes — untreu zu werden. Er war. wo es das Wohl des Freundes galt, von grenzenlofer Aufopferungsfähigfeit in geiftiger wie in materieller Beziehung. aber er war zugleich von ausreichend fühler Berständigkeit. um nicht durch vorschnelle und kritiklose Fürsorge zu verwöhnen oder auch zu verleten.

Körner war 1756 geboren, also um drei Jahre älter als Schiller. Sein Vater war Professor der Theologie in Leipzig und hatte dem Sohn eine strenge, ja düstere Erziehung gezgeben. Der junge Körner, der Jurist werden sollte, kam erst nach vollendetem Studium auf größeren Reisen, die er unters

nahm, zu freierer Betrachtung und Erfassung bes Lebens. Als er sich dann in Leipzig als Privatdozent habilitierte. geriet er zugleich in schweren Konflift mit dem Bater durch feine Verlobung, die er ohne Rücksicht auf materielle und gesellschaftliche Verhältnisse, nur seiner Neigung folgend, schloß. Es war die schöne Tochter des frühverstorbenen Kupferstechers Stock, Minna, die Körner gewählt hatte. Die Familie mar cbensowenig vornehm als wohlhabend; dazu kam, daß die Töchter freier erzogen waren, als es den Anschauungen des alten Körner entsprach. Der Sohn aber hörte hier nur auf Die Stimme feines Herzens und hat im Lauf eines langen Lebens in diefer Verbindung das tieffte und reinste Glück gefunden. Zunächst aber war an Beirat nicht zu benfen; Körners Privatdozententum hatte feinen glänzenden Erfolg, und sein Bater verweigerte zu biefer Cheschließung jede Bei= hilfe. Bu Anfang des Jahres 1785 aber ftarb der alte Herr; Körner, der unterdeffen eine Anstellung am Konsistorium in Dresden erhalten hatte, sah sich im Besitz eines ziemlich bedeutenden Vermögens und konnte nun seinen Hausstand begründen.

Seine Braut war die zweite in dem gesinnungsverwandten Bunde, der Schillern so herzliche Bewunderung ausgesprochen hatte. Dazu kam ihre ältere Schwester, die künstlerisch begabte und geistig regsame, aber körperlich etwas mißgestaltete Dora, und deren Berehrer, der junge Ludwig Huber. Dieser, der noch ohne sesten inneren und äußeren Halt seinen augensblicklichen Reigungen lebte, war mit Körner in enger Freundsichaft verbunden, und wurde es bald auch mit Schiller. Aber diese Freundschaft hielt nicht Stand. Denn wenn Schiller und Körner immer männlicher und klarer in ihrem Besen wurden, so ward Huber mit fortschreitenden Jahren immer hohler und unzuverlässiger.

Doch kehren wir nach Mannheim zurück. So tief besglückt Schiller auch von der Jusendung der Leipziger Bers

chrer war, jo ließ er doch ein halbes Jahr verstreichen, bevor er sie beautwortete. Wir wissen nicht, wie er Namen und Wohnort der Freunde erfundet hat; er selbst entschuldigt übrigens sein langes Schweigen nicht mit biefen Nachforschungen; er erklärt nur, als er die Sendung erhalten hätte, wäre seine Stimmung zu gedrückt gewesen, um sich andern zu eröffnen. Und doch war fie jett gewiß nicht heiterer! Zweifellos hatte Schiller im Drang seiner Mannheimer Erlebnisse und Unternehmungen es verfäumt, der Sache nachzugehen; jett da Enttäuschung über Enttäuschung über ihn hereingebrochen war, da auch das Verhältnis zu Charlotte von Kalb unhaltbar geworden war, jetzt warf die von Stürmen hin= und hergetriebene Seele Schillers ihren letten Anker aus, - und so phantaftisch die Hoffnung scheinen mochte, dieser Anker fand Grund. Auf Schillers lebendig empfundenen Brief antwortete Körner fogleich mit dem Anerbieten feiner "ganzen Freundichaft" und zwar einer hilfsbereiten Freundschaft. schmerzt uns, daß ein Mann, der uns so teuer ift, Kummer zu haben scheint. Wir schmeicheln uns ihn lindern zu können, und dies macht uns Ihre Freundschaft zum Bedürfnis". Schnell reifte nun der Plan, daß Schiller zu den Freunden übersiedeln sollte, und im April 1785 verließ er das ihm unleidlich gewordene Mannheim. Zuvor hatte ihm Körners Opferwilligfeit ermöglicht, mit allen feinen Gläubigern Abrechnung zu halten und so sich endlich von der Last zu be= freien, die ihn seit drei Jahren drückte. Auch später hat der Freund noch ähnliches für ihn gethan; wir wollen jedoch auf diese Außerlichkeiten nicht näher eingehen, entsprechend Körners eigener Empfindung: "Es sollte mir wehe thun, wenn Du mir zutrauen könntest, daß ich einen Wert auf Sandlungen legte, die Leuten von unserer Art bloß natürlich find. Ich hoffe also nicht, daß Du das jemals in Anschlag bringen wirst, wenn von dem, was wir einander find, die Rede ift."

Ms Schiller nach achttägiger Reise in Leipzig ankam, traf er dort Körner nicht an, der in Dresden mit Bor= bereitungen zu seinem Hausstande beschäftigt war. Mit Huber und den beiden jungen Mädchen fand er sich aber bald aufs beste zusammen; besonders das "Rosental" bei Gohlis wurde die heitere Stätte des freundschaftlichen Verkehrs. Zu persönlichem Beisammensein mit Körner fam es erft am 1. Juli, nachdem beibe schon durch monatelange Korrespondenz eine unverbrüchliche und in voller Aufrichtigkeit lebende Freund= schaft geschlossen hatten. Zwei Tage nach dieser Begrüßung fandte Schiller dem Freunde ein ergreifendes Bekenntnis: die Natur habe mit ihm Großes gewollt, das fühle er; aber teils durch die wahnsinnige Methode seiner Erziehung, größeren= teils durch ihn felber sci es unerfüllt geblieben. "Tief, bester Freund, habe ich das empfunden, und in der allgemeinen feurigen Gärung meiner Gefühle haben sich Ropf und Berg zu dem herkulischen Gelübde vereinigt, die Vergangenheit nachzuholen, und ben edlen Wettlauf jum höchften Ziel von vorn anzufangen." Es ift eine Schillers ewig ftrebendem Geift eigene Empfindung, das Bollbrachte für nichts zu achten und die würdige Außerung seiner Kraft erft von der nächsten Schöpfung zu erwarten; öfters hat er sich so ausgesprochen; aber niemals mit folder Feierlichkeit und niemals in fo bedeutungsvollen, ernstem Wendepunkt seines Schickfals. Die stürmische und verworrene Jugend war abgethan; eine lange Zeit mühevoller Selbstbildung folgte, deren "herkulische" Arbeit die Lebens= fraft des Dichters untergrub und ihm endlich nur wenige triumphierende Jahre glücklichen Schaffens noch erlaubte.

Einige Wochen nach diesen inhaltsvollen Tagen fand Körners Hochzeit statt. Schiller widmete dem Tage ein vielstrophiges, von reinster Mitfreude erfülltes Gedicht, das aber als poetisches Erzeugnis doch nicht die Löwenflaue des großen Dichters zeigt. Der Zwang des Gelegenheitsgedichtes ist unverkennbar, und eine aussührliche Schilsberung muß den Mangel poetischer Anschauung ersetzen; Berstand und Empfindung haben hier gedichtet; aber "Jovis Lieblingstochter", die Phantasie, hat geschwiegen.

Es mochte wohl der verführerische Anblick eines doppelten bräutlichen Glückes gewesen sein, wenn Schiller selbst schon furze Zeit nach seinem Gintreffen in Leipzig den für seine damalige Lage fühnen Gedanken einer Heirat faßte. Es war die und schon bekannte Tochter des Mannheimer Buchhändlers Schwan, Margarete, um die er in einem Brief an den Bater anhielt. Auf dem noch erhaltenen Schreiben steht von Schwans Sand die Nachschrift, er habe den Brief seiner Tochter gegeben, und Schillern gefagt, er möge fich felbst an fie wenden. "Warum aus der Sache nichts geworden, ist mir ein Rätsel geblieben. Glücklich wäre Schiller mit meiner Tochter nicht geworden." Auch für uns bleibt die Sache rätselhaft. Denn weder wiffen wir von einem Brief Schillers an Margarete, noch von einer Absage, die er erhalten. Auch haben sich beide ein Jahr später noch wiedergesehen, ohne daß diese Episode peinlich nachgewirft hätte. Schiller selbst hat in späteren Jahren dem Urteil des Baters zugestimmt, daß Margarete sein Glück nicht hätte machen können, und nach allem, was wir von ihr wissen, scheint es auch, daß ein tieferes Verftändnis für Schillers Verfönlichkeit ihr kaum qu= gänglich gewesen wäre. Fast möchte man übrigens glauben, daß Schiller fehr schnell zu dieser Einsicht gekommen sei, und daß er der Aufforderung des Baters, sich felbst an seine Tochter zu wenden, gar nicht gefolat sei.

Jebenfalls war Schiller, obgleich er auch mit Charlotte von Kalb noch korrespondierte, thatsächlich ganz von den neuen sächsischen Freunden gefesselt und eingenommen. Nachdem krörner geheiratet hatte und auch Dora ihrer Schwester nach Dresden gefolgt war, litt es Schiller nicht mehr lange in Leipzig; im September zog er den Freunden nach. Im Oftober folgte auch Huber, und nun erst begann sich das gerträumte Glück im eng verbundenen Beisammensein des ganzen Freundeskreises voll zu verwirklichen. Zeugnis davon giebt das einzige, wundervolle Lied "an die Freude." Wer über dies Lied mit spöttischem Lächein hinwegsehen zu müssen glaubt, der möge sich erinnern, daß es dem größten deutschen Tondichter die Inspiration zur Vollendung seiner höchsten Schöpfung gegeben hat. Die höchste Beglückung durch das endlich gewonnene Ideal der Freundschaft seiert die Strophe:

Wem der große Wurf gelungen, Gines Freundes Freund zu sein; Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein!

Ja wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund — Und wer's nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus unsrem Bund!

Auf dem Grund dieses Glücksgefühles erwächst dem Dichter nun auch eine ganz andere Philosophie, als die, der er sich kurz zuvor in Resignation hingegeben. Mit dithyramsbischem Schwung dichtet er:

Freude heißt die starke Feder In der ewigen Natur: Freude, Freude treibt die Räder In der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie auß den Keimen, Sonnen auß dem Firmament, Sphären rollt sie in den Räumen, Die des Sehers Kohr nicht kennt . . . . . Seid umschlungen, Millionen! Diesen Ruß der ganzen Welt! Brüder, über'm Sternenzelt; Muß ein lieber Later wohnen! Aber in echt Schillerschem Geift erhebt sich aus dieser Wonnempfindung sogleich die höchste sittliche Mahnung:

Festen Mut in schweren Leiden! Hilfe, wo die Unschuld weint, Ewigkeit geschwor'nen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind!

Männerstolz vor Königsthronen — Bruder, gält es Gut und Blut — Dem Verdienste seine Kronen! Untergang der Lügenbrut!

Schließt den heil'gen Zirkel dichter! Schwört bei diesem goldnen Wein, Dem Gelübde treu zu sein! Schwört es bei dem Sternenrichter!

Niemals hat Schiller sonst so überwältigendem Glücksgefühl Ausdruck gegeben wie hier, — und es ist für ihn charakteristisch, daß es nicht Frauenliebe, sondern Männerstreundschaft gewesen ist, die ihn zu solchen Höhen des Entszückens erhob. Später hat er über diesen Freudenhynnuß recht streng geurteilt, und gewiß läßt sich auch vom künstzlerischen Standpunkt viel dagegen einwenden; aber die Kraft und Wahrheit des Empfindens darin wirkt auch heute noch so gewaltig, daß sie über alle Mängel hinwegträgt.

Richt oft hat in diesen Leipziger und Dresdener Jahren die Ihrische Muse den Dichter besucht. Sein poetisches Schaffen galt fast ausschließlich dem "Don Carlos"; aber während dieser langsam in der Stille reiste, nutzte zugleich eilfertig und in manchem auch oberflächlich die Arbeit an der "Thalia" fortgesetzt werden, welche die hauptsächliche Grundlage für Schillers materielle Existenz bilden sollte. Gin glänzender duchhändlerischer Erfolg wurde sie freilich auch jetzt nicht, nachdem sie von Mannheim nach Leipzig übergesiedelt war und ihr Beiwort "Rheinische" aufgegeben hatte. Aber Schiller

hatte jest den jungen und rührigen Buchhändler Göschen zum Verleger gewonnen, der mit Körner nicht nur befreundet war, sondern auch in enger, geschäftlicher Verbindung stand, und dieser behandelte den Verlag der Zeitschrift mehr als Chrenjache und als eine nach Körners Wünschen zu regelnde Un= gelegenheit denn als eigentliche Geschäftssache. — Der Raum= füllung nur diente die Übersetzung von Merciers Philipp II.; auch der Roman der "Geisterseher" war ursprünglich nur als ein Tribut für Die Senfationsluft des Bublikums gedacht, wuchs aber allmählich, wie wir später sehen werden, unter ben Händen des Dichters zu größerer Bedeutung. Mit vollem innerem Anteil bagegen bearbeitete Schiller von Anfang an Die Erzählung vom "Berbrecher aus Infamie" (fpater "aus verlorener Ehre"), die denn auch ein wahres Kabinettstück feiner Kunft, ein Mufter novelliftischer Darftellung geworden ift. Nochmals stellt er sich hier mit seinem persönlichen Urteil dem bes Staates und der Gesellschaft gegenüber; aber nicht mehr als Nevolutionär, sondern bloß als Bsncholog. "Toutcomprendre c'est tout pardonner" — ift das Leitmotiv der Erzählung. die nur insofern noch einen Angriff gegen die herrschenden Zuftände enthält, als nachgewiesen wird, wie dieses Berstehen und Verzeihen nur zu oft fehlt, wo es geübt werden sollte. Aber nicht hat Schiller zum Beweiß dieser These die Geschichte erfunden. Dem wirklichen Leben entnommen, er= griff sie den Dichter im Innersten durch die schicksalsvolle Verfettung der zum tiefsten Abgrund hinabführenden Greignisse, und aus einer sensationellen Kriminalgeschichte machte er eine psychologische Studie von tragischer Färbung. Es war die Geschichte des im Jahr 1760 hingerichteten Räubers Schwan, die in Württemberg allgemein befannt, besonders auch Schillers ehemaligen Lehrer Abel interessiert hatte, der ein Jahr nach bem Erscheinen der Erzählung selbst einen sachgemäßen Bericht über die zugrunde liegenden Thatsachen veröffentlicht hat.

Schiller mochte den Stoff schon lange mit sich herumgetragen, haben, ehe er ihm die schriftstellerische Form gab. Hätte er ihn fünf Jahre früher behandelt, so wäre wohl ein wildes Seitenstück zu den "Räubern" zustande gekommen. Jest wurde die Erzählung ein Wahrzeichen der Abwendung Schillers von den fünstlerischen Grundsätzen seiner Jugendzeit, ein Probestück der nun von ihm erstrebten, maßvollen und abgeklärten Darstellungsweise, die um so stärker wirkt, je mehr sie mit dem wilden, tropigen Geist der Handlung kontrastiert.

Außer Schiller haben auch Huber und Reinwald in Meiningen, der unterdes der Gatte von Schillers Schwefter Christophine geworden war, an der Thalia mitgearbeitet. Fast nichts lieferte Körner — trots bestem Willen. Es war dem kenntnisreichen und eifrig strebenden Mann nur in auffallend geringem Maß die Gabe der Broduktivität verliehen. Im Lauf eines langen Lebens hat er nur eine kleine Anzahl von wenig umfangreichen Auffätzen verfaßt, die von großer Teinheit find und fast programmatisch einen bedeutenden Ge= dankenreichtum mehr andeuten als aussprechen; alles das füllt kaum einen schmalen Band. Auch sonft wurde es ihm bei seiner Büte und Gewissenhaftigkeit schwer, sein Leben nach amtlichen und geschäftlichen Anforderungen abzuschließen und mit der Zeit haushälterisch umzugehen. Schiller hat in einer launigen Farce "Körners Vormittag" diese Schwäche bar= gestellt, indem er zeigt, wie Körner, im Begriff sich zum Gang in die Behörde fertig zu machen, vom einen und dem anderen überlaufen und aufgehalten wird, bis der ganze Bormittag unversehens vergangen und die Behördenstunde vorüber ift: auf die erschrockene Frage der Hausgenoffen, was er benn getrieben habe, antwortet er mit ruhigem Stol3: "Ich habe mich rasieren lassen". An demselben "Vormittag" will auch Schiller Körners Beitrag jur "Thalia" und zwar zu ben "Philosophischen Briefen" in Empfang nehmen. "Auf meinem

Schreibtisch liegt, was 'ich gemacht habe", sagt Körner. Und Schiller lieft von einem Blatt: "Gin Glück wie bas unserige, Julius, ohne Unterbrechung wäre zuviel für ein menich= liches . . . " "Wo geht's benn fort?" fragt er. "Das ist alles", erwidert Körner. - Die "Philosophischen Briefe" waren eine Darstellung philosophischer Lebensbetrachtung, die Schiller zuerft "in Briefen des Julius an Raphael" begonnen hatte; indem Körner sich als antwortender Freund beteiligte. wurde der Inhalt vertieft und überhaupt auf eine schärfer eindringende, fritische Betrachtung hingewiesen. Übrigens hat Körner nur zwei Briefe beigesteuert, von denen der zweite erst 1788 entstanden ift. Wir können jedoch aus ihnen interessante Rüchfchlüffe auf den geiftigen Verkehr der beiden Freunde gewinnen. Schiller stand philosophisch noch auf dem naiven Standpunkt der eudämonistischen Metaphysik, die er in feinen Anstaltsjahren sich angeeignet hatte. Der Glaube an diese Metaphysik war in ihm allerdings durch trübe Erfahrungen ichwer erschüttert worden; er war nahe daran, völligem Skep= tizismus anheimzufallen. Aber eine wissenschaftlich-kritische Grundlage hatte biefe Skepsis ebensowenig wie jene positive Überzeugung. In Körner fand er dagegen einen Denker, der fich schon mit den Grundlagen der kantischen Kritik vertraut gemacht hatte (1781 war die Kritik ber reinen Bernunft er= schienen). Körner suchte auch auf Schiller einzuwirken, daß er fich mit Kant beschäftige; aber zunächst vergebens. Die scheinbare Trockenheit und Kälte kantischer Philosophie war für Schillers noch ichwärmerisch suchenden und irrenden Beift unüberwindlich. In den "Briefen" fucht Körner nun denn= noch, ohne Kant zu nennen, die Gedanken in diese Richtung zu weisen. Nachdem zuerst "Julius" gegen "Raphael" sein Berg ausgeschüttet hat, nachdem er beteuert hat, daß Raphael ihm "ben Glauben geftohlen" habe, der ihm "Frieden gab", bak er freilich mit dem Aufruf zu eigenem denkendem Rach=

ichaffen ber Welt seinem "Stolze geschmeichelt", aber zugleich ihn tief unglücklich gemacht habe, - fordert der Freund ihn auf, ihm frei und ruckhaltlog das bisherige Gebäude feiner Philosophie, das er ihm zerstört haben soll, wieder dar= zustellen, und seinen angeblichen Wert aufzuzeigen. Julius antwortet barauf mit ber Mitteilung eines älteren Auffates, "entworfen in jenen glücklichen Stunden meiner ftolzen Begeisterung". Gine "Theosophie" nennt er ihn; vom Universum acht er aus, um durch Betrachtung der "Idec", der "Liebe", ber "Aufopferung" endlich zu Gott zu gelangen. Man hat wohl gemeint, indem man Schillers Fiktion wörtlich nahm, es handle sich hier wirklich um eine Frucht der philosophischen Studien des Karlsschülers. Das ist aber durch die Form bes Auffates ganz ausgeschlossen; trot aller überschwänglich= keit des Inhalts zeigt er eine sichere, geschmackvolle Form= gebung, wie sie Schiller in der Zeit, da er die "Räuber" dichtete, ganz unerreichbar war. Die Grundideen gehen in jene Zeit zurück; die Ausführung gehört ficherlich dem Dresbener Aufenthalt an. Gin Abglang ber glücklichen Stimmung, die auch das Lied an die Freude hervorbrachte, ruht darauf.

Bei weitem die Hauptarbeit Schillers in dieser Zeit war aber dem "Don Carlos" zugewendet, der endlich im Juni 1787 vollständig ans Licht trat. Rein Werk noch hatte dem Dichter so viele Mühe gekostet, und von den fünstigen sollte nur eines noch so harte und langwierige Arbeit fordern, der "Wallenstein." In Beiden wollte Schiller eine neue Stuse fünstlerischer Idealität ersteigen; aber wenn der Schöpfer des "Wallenstein" schon die volle innere Reise erreicht hatte, welche Vorbedingung dazu war, so sehlt diese noch dem Dichter des "Don Carlos". Eine gewisse Unsfertigkeit, ein Zwiespalt zwischen Form und Inhalt ist dadurch in dem Werk unwerkennbar. Freilich — bei rein äußerer, oberstächlicher

Betrachtung tritt er nicht hervor. Die fünffüßigen Jamben, die an Stelle der leidenschaftlichen Prosa getreten sind, fließen glatt dahin, und der Bau der Säße schmiegt sich ihnen schon so geschieft an, daß wir öfters schon poetische Wendungen von der rhetorischen Kraft und Grazie hören dürfen, die das Geheimnis von Schillers späterer dramatischer Sprache sind und sich unvergeßlich dem Ohr einprägen. Gleich in hem ersten Gespräch zwischen Don Carlos und Posa wirken so die Reden des Prinzen — seine resignierte Wehmut:

Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind, — Auch mir hat einst von einem Karl geträumt . . . . und seine Verzweiflung:

Ich habe Niemand, Auf dieser großen, weiten Erde Niemand. So weit das Szepter meines Baters reicht, So weit die Schiffahrt unfre Flaggen sendet, Ift keine Stelle, keine, — keine, wo Ich meiner Thränen mich entlasten darf Als diese.

Bergleicht man den Fluß dieser Berse mit dem, was vorher in Deutschland im dramatischen Blankvers gedichtet war, — besonders Lessings "Nathan", so meint man, Schiller habe diesen Bers erst zum wahren Leben erweckt, er sei mit ihm, dem er von da an auch nicht mehr untren wurde, durch ein geheimes, inneres Band verbunden. Und wir meinen einen ganz anderen, mit anderen Kräften nach anderen Gestehen schaffenden Dichter zu hören, als den von "Kabale und Liebe" und von "Fiesco". Aber das ist doch nur Schein. In den wesentlichen Bunkten steht Schiller auch hier noch auf der Stufe seiner Jugenddichtungen. Bor allem darin, daß er noch nicht mit künstlerischer Objektivität an seinen Stoff herantritt (erst beim "Wallenstein" hat er das gelernt), sondern daß er ihn ergreift als ein geeignet scheinendes "Mittel, um die ihn sersüllenden Tendenzen zum Ausdruck zu bringen.

Noch immer ift es der Freiheitsapostel, der es über den Künstler davonträgt; nur daß diesmal die Tendenz sich be= sonders auf das firchlich-religiöse Gebiet richtet; der "Don Carlos" ift eine fulminante Anklageschrift gegen pfäffische Bewissensthrannei. Mit dieser unkünstlerischen Absichtlichkeit fteht nun in engem Zusammenhang, daß auch ein klares Durchdringen der hiftorischen Verhältnisse dem Dichter noch ebenso versagt bleibt wie im "Fiesco". Auch der "Don Carlos" gehört zu den hiftorischen Stücken, aus denen wir nicht "ben Beift der Zeiten", sondern "der Herren eigenen Beift" erkennen. Bon dem eigentlichen Gegenfat zwischen der spanischen Monarchie und ihren niederländischen Brovinzen erhalten wir im "Don Carlos" gar keine Vorstellung. Wie anders hat das Goethe verstanden im Gespräch zwischen Egmont und Alba, wo allerdings nicht über Freiheit de= flamiert wird, aber der unheilbare Zwiefpalt zwischen einer auf Centralifierung ausgehenden Staatsgewalt und einer an ihren Sonderprivilegien festhaltenden Provinzialbevölkerung mit der Sicherheit gezeichnet wird, wie fie fich aus unmittel= barer Kenntnis des politischen Lebens ergiebt! Und ebenso ift die geheimnisvolle, gottähnliche Macht der Inquisition, so wie sie von Schiller geschildert wird ("Sein Leben liegt angefangen und vollendet in der Santa Cafa heiligen Regiftern"; "Wo er sein mochte, war ich auch"), nicht aus historischer Erkenntnis diefes Institutes entstanden, sondern aus einer leidenschaftlichen Phantasie, die sich den Feind, den sie befämpfen will, bis ins Ungeheure vergrößert. Unter diesen Mängeln leibet natürlich auch die Klarheit der dramatischen Handlung. So wenig als im "Fiesco" wird im "Don Carlos" scharf bestimmt, was denn eigentlich für die Rieder= lande erftritten werden foll, welche Miffion Don Carlos bort nach dem Wunsch der Königin und des Marquis durchführen soll.

Aus dieser noch nicht überwundenen Unreise erklärt es sich vollkommen, daß "Don Carlos" bei den ersten Größen der Litteratur keine sehr günstige Aufnahme fand. Das große Publikum, das Goethes gleichzeitig erscheinende "Iphigenie" noch nicht verstand, sah im "Don Carlos" alle Hoffnungen, die Schiller erregt hatte, reichlich erfüllt; aber Goethe hat geurteilt, das Werk sei nicht geeignet gewesen, Schiller ihm näher zu bringen, — und auch Wieland sprach in den Weismarer Kreisen ungünstig darüber.

Doch wäre es ungerecht zu verkennen, welches unauß= gesetzte Ringen, welcher stetige Fortschritt Schillers sich gerade in dem so langfam und stoßweise entstandenen "Don Carlos" ausspricht. Zwischen der ersten Geftalt des ersten Aktes, wie er in der "Rheinischen Thalia" erschien, und der endgiltigen Form liegt eine weite Aluft. In jener Form konnte Wieland mit Berwunderung bemerken, daß die Königin grifettenhafte Büge an sich habe, die jetzt in so hoheitvoller Zartheit gezeichnete Königin! — Und der König geriet im Garten von Aranjuez por allen Granden mit seiner Gemahlin in einen heftigen Streit, in dem sie ihn einen Barbaren und er sie eine Ketzerin nannte! Solche Auswüchse tilgte der Dichter in raftlofer Selbstkritik. Aber die Umwandlung, die er dadurch mit dem Stück vollzog, beschränkte sich nicht darauf; sie führte zu einer völligen Änderung des Planes, der dramatischen Handlung. Ein jeder Leser des "Don Carlos" bemerkt, wie fich für einen beträchtlichen Teil des Stückes der Marquis Vosa an die erfte Stelle drängt und wie erft im letten Akt das Interesse sich allmählich wieder zu Don Carlos zurückwendet. Es kommt hierin beutlich der Wechsel des Planes 311 Tage, der während der Arbeit erfolgte. Nach dem ur= sprünglichen Entwurf (bessen merkwürdig trockenes und kalt berechnetes Scheina wir noch befiten), follte das Stück ein "Familiengemälbe in einem fürstlichen Saufe" werden, wo

bas Verhältnis zwischen Carlos und der Königin im Vordersgrunde stand, der Marquis aber nur als Nebensigur auftrat. Allmählich aber wurde die politische Tendenz in dem Dichter immer mächtiger, und nun ward Posa sein Held, und dessen Verhältnis zu König Philipp wurde für den dritten und vierten Akt das wichtigste Notiv. Die Einheit des Ganzen mußte dadurch natürlich ebenso leiden, als die Fäden der komplizierten Handlung sich verwirrten.

Wenn nun trot all dieser Mängel der "Don Carlos" starke Wirkung gethan hat und auch heute noch thut, so ist die Frage wohlberechtigt, worin das Geheimnis derselben liege. Es liegt auch hier in der natürlichen Begabung Schillers für die Darstellung des Tragischen. Überreich hat sie in diesem Werk sich bewährt. Wir erleben vier tragische Schickfalswendungen, deren jede den vollwichtigen Stoff einer Tragödie bilden könnte. Carlos und Bosa, der König und die Königin - fie alle werden zum Handeln genötigt, und durch ihr Handeln in tragisches Verhängnis verstrickt. Den Tod freilich finden nur die beiden jugendlichen Freunde; aber auch Philipps selbständiges Leben ift zerstört; willenlos fällt er ber unerbittlichen Gewalt des Großinguisitors in die Arme; er hört auf König zu sein. Und seine Gemahlin, die schuld= los am Schluß als Schuldige dasteht, hat von der Rache des Königs keine menschenwürdige Eristens mehr zu hoffen. Die Art und Weise, wie diese vierfache Tragodie in sich selbst verwoben und verknüpft ift, erregt nicht unfer volles Interesse. weil sie zu gekünstelt, teilweis verworren ist; aber das Schickfal jeder einzelnen Verson ergreift unser Mitgefühl aufs tiefste. Selbst König Philipp tritt uns menschlich nahe; so wenig seine Gestalt Schiller sympathisch war, bennoch hat er verstanden ihm anziehende Züge zu leihen; es ift wie eine Vorübung für die objektive Kunft, die er im Wallenfrein bewähren sollte.

Berweisen wir etwas länger bei ben tragischen Geschicken biefer Hauptpersonen. Carlos ist schon zu Beginn des Stückes durch die rohe Thrannei des Vaters in eine Lage versetzt worden, aus der es für eine Individualität wie die feinige feinen Ausweg giebt. Die ihm bestimmte Braut, mit der er schon Briefe gewechselt hat, ist die Gattin feines Baters geworden. Die Sympathie, die er für sie schon empfunden, wird durch die persönliche Annäherung zur Leidenschaft; diese Leidenschaft in sich selber zu bekännten und zu überwinden. ift ihm bei seinem Naturell unmöglich. Bon ber Stätte feiner Qualen zu fliehen, ift burch seine Stellung und burch bas Ceremoniell des Hofes ihm versagt; so schleppt er trost= lose Tage hin und hat nicht einmal mehr die Kraft, vor feinen schlimmsten Feinden wie dem Beichtvater Domingo seinen Zuftand zu verbergen. In eine höhere Sphäre aber wird er für uns badurch gerückt, daß seine Abneigung gegen ben König, seine Isolierung doch nicht allein aus jener Leiden= schaft entspringt, sondern zugleich aus einem tiefgehenden Widerspruch gegen die bigott-despotische Regierungsweise feines Baters. Eine abgeschwächte Erumerung an die freiheit= lichen Grundfäte, die er in den erften Jünglingsjahren an ber Seite bes Marquis Bosa eingesogen, ift ihm geblieben. Diese fast abgestorbenen Reime wieder zu beleben, ist die cifrige, edle Sorge des Marquis und der Königin das ganze Stück hindurch. Es gelingt, Carlos wendet sich gang ber Aufgabe des Freiheitskämpfers zu — und gerade dadurch muß er zu Grunde gehen. Mit dem unglücklich liebenden Sohn hätte sich der König schließlich wieder verföhnen können, wenn die Königin ihrer Pflicht treu blieb; mit dem Revolutionär gegen Inquisition und Despotie kann er es nicht. Carlos wird zum Märthrer seiner Ideale. Es liegt hier also ein tragischer Ausgang vor, der gerade durch die Reinigung und Läuterung des Helden herbeigeführt wird, und dies dürfte

wohl die ergreisendste Form der Tragis sein. Deshalb gewinnt auch Don Carlos im fünften Aft die Teilnahme, die er eine Zeit lang verloren hat, in vollem Maße wieder zurück; in der Schlußsene zwischen ihm und der Königin haben wir selbst die glänzende Gestalt Posas vergessen und werden tief gerührt von dem männlich gesestigten Jüngling, der sich durch seine Leidenschaft durchgekämpst hat, und den im Augenblick, da er einer höheren — wenn auch unklar gedachten — Bestimmung entgegengeht, das Berderben trifft.

Gine gang andere Art von Tragif, und zwar eine weniger tiefe, zeigt uns das Geschick des Marquis Posa. Bier ift ein festes, ideales Ziel von Anfang an gegeben, dem der ideale Weltbürger unveränderlich treu bleibt, das aber an sich zu gar keinem tragischen Ausgang zu führen brauchte. Hätte Poja fortdauernd seine Hoffnungen auf Carlos gesett, ihn zu seinem fünftigen Beruf immer ebler ausgebildet, so hätte er der schließlichen Erfüllung seiner idealen Wünsche entacgensehen dürfen. Daß er sich aber an den König selber wendet, daß er hiermit alles, was er bisher gewirkt und vorbereitet hat, über den Haufen wirft, das verwickelt ihn in ein ganzes Netz von Wirrfalen, aus welchem er schlieflich feinen Ausweg als die Selbstaufopferung weiß. Banaler Chrgeiz hat ihn natürlich nicht auf diese falsche Bahn ge= trieben, wohl aber ein maglofes Selbstvertrauen, bas ba glaubt, mit schwungvollen Reden die politischen Grundfäte eines im Herrschen grau gewordenen Monarchen umwerfen zu können. So betrachtet, wirft diese oft als unnatürlich bezeichnete Unterredung ein intercssantes Licht auf den Charakter des Marquis, freilich kein günftiges. Die schlimmste Folge. die sich aus ihr ergiebt, ift die, daß sie Bosa in eine Reihe von Unwahrheiten verftrickt, für eine fo ideal gehaltene Geftalt eine sehr schlimme Zugabe! Richt nur daß er Carlos hintergehen muß -- das ließe sich ja durch die fürforgliche Absicht entschuldigen; sondern auch in der Hauptaktion selber, in dem begeisterten Ansturm seiner Reden gegen Philipp stellt er sich selbst in ein ganz falsches Licht.

"Die lächerliche Buth Der Neuerung, die nur der Ketten Laft, Die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert, Wird mein Blut nie erhitzen. Das Jahrhundert Ist meinem Ideal nicht reif. Ich lebe Ein Bürger berer, welche kommen werden."

Wie kann er bas "bie Sand auf die Bruft gelegt" fagen, er, der von seinem Freunde Carlos die Erfüllung seiner Ideale erwartet, der außerdem in den enaften Begiehungen zu ben aufständischen Riederländern fteht? (Ich sehe hierbei gang ab von den direkt staatsverräterischen Maknahmen, dem schon abgeschloffenen türkischen Bündnis, die im fünften Alt von Alba enthüllt werden, da diese offenbar eine verleum= berische Erfindung des Herzogs find; wären fie das nicht, so müßte man den Marquis, der tropdem der erste Minister Philipps wird, für irrfinnig halten). Was Boja ichlieftlich wiederunsere Sympathie erwirbt, ift seine hochherzige Selbstauf= opferung für Carlos, in dem er nun wieder den vorbestimmten Mann der Zukunft erblickt. Und diese Aufopferung wirkt um fo tragischer, als fie ihr Ziel nicht erreicht. Denn Carlos fann fie nicht schweigend hinnehmen; er deckt selbst den Zu= sammenhang auf. Aber so sehr uns dies alles auch ergreift, es ändert nichts an der Thatsache, daß der tragische Ausgang bes Marquis nicht wie ber bes Carlos fich aus der Gefant= heit der Vorbedingungen notwendig ergiebt, sondern daß er nur die Folge bestimmter einzelner Mißgriffe ist.

Wiederum tiefer angelegt, in dem ganzen Charafter begründet ift das tragische Schickfal der Königin. Freilich ihre weibliche Empfindung ist von solcher Zartheit und Hoheit, daß ihr von der Seite der Leidenschaft keine tragische Verwickelung droht. Sogar die Liebe zu Carloz, welche sie zugesteht, bedeutet für diese in sich selbst gesestigte Natur überhaupt seine ernstliche Versuchung. Aber eine andere Gesahr liegt in ihr selber und kann nicht überwunden werden. Sie ist nicht mit Willen und Gemüt Königin von Spanien geworden. Nicht nur Französin ist sie geblieben, sondern sie ist Anhängerin eines Freiheitsideals, das sie auf immer von der Krone, die sie trägt, innerlich scheibet. Und diesem Ideal folgt sie rücksichtslos in ihrem Handeln; was sie als Ghegattin sich nie ersauben würde, das Abweichen von der streng vorgezeichneten Linie der Pssicht, das ersaubt sie sich als politische Schwärmerin. Und damit verwickelt sie sich in einen Konflist, der auch eingetreten wäre, wenn nicht ein Carloz und ein Posa den Ansaß geboten hätten.

Richt anders steht es mit Philipp. Auch in ihm lebt ein Zwiespalt, der seine Entscheidung sinden muß und, wie die Dinge liegen, nur tragisch ausgehen kann. Es ist der Zwiespalt zwischen seinem persönlichen Herrschertum und Machtebewußtsein, das trotz alles Despotismus doch auch einer Entwickelung nach humaneren Zielen hin fähig wäre, und der blinden Unterwürfigkeit unter die kirchliche Macht, die "lieber der Verwesung als der Freiheit arbeitet". Dieser Kampf mußte einmal zum Austrag kommen; wiederum ist der Fall Posa-Carlos nur der durch die Umstände gegedene Anlaß,— und der Sieg der Kirche, d. h. des Großinquisitors, der die Gotteslästerung als undesiegliche Wasse singussiohnes zu verteidigen wagt), kann nicht zweiselhaft sein. Die Kraft des Thrannen Philipp muß in der Sklaverei ersticken.

Die Gestalt bes Großinquisitors ist nicht mehr ganz menschlich saßbar; aber sie ist mit imponierender Phantasie in grandiosen Zügen entworfen. In kleineren Verhältnissen ist auch der intriguierende Beichtwater Domingo gut gezeichnet. Dessen Genosse, der Herzog Alba, ift dagegen dem Dichter nicht genügend lebendig geworden; er ist sonderbarer Weise mehr Intriguant als Held, und überhaupt sehlt seiner Bersönlichkeit die plastische Herausarbeitung zu einem bestimmt sich einprägenden Vilde; mit Goethes Alba darf man ihn nicht im entserntesten vergleichen. Unter den sonstigen Granden ist Graf Lerma mit entschiedener Liebe sympathisch und eindringslich charafterisiert; auch der Herzog von Medina und Don Rainund Taxis haben in ihren ganz kurzen Rollen doch einige bezeichnende Züge. Ganz leblos dagegen ist der Herzog von Feria geblieden, obgleich er in mehreren Seenen auftritt; sein Anteil an den Dialogen besteht nur in gleichgiltigen Redensarten.

Von den Damen ist die steise Oberhofmeisterin mit einigem Humor gezeichnet; die "fanste" Mondecar und die "tücksische" Fuentes sind fast nur mit diesen Beiworten charafterisiert; dagegen ist in der Prinzessin Gboli dem Dichter ein mit Sicherheit angelegtes und mit Sorgfalt ausgeführtes Meisterstück gelungen. Die intriguierende Weltdame, die er als Gräfin Imperiali und als Lady Milford noch nicht überzeugend geschildert hatte, ist hier schon mit Virtuosität, ja mit Raffinement dargestellt worden; man sieht, wie Schillern die größere. Weltsenntnis, die er in Mannheim gewonnen hatte, bei der Zeichnung der Frauencharaftere zustatten kam. Bessonders die große Scene der Prinzessin mit Carlos ist eine änserst dankbare Aufgabe für die Schauspielerin und eines großen Erfolges sicher.

Im allgemeinen ift übrigens die große theatralische Begabung Schillers im "Don Carlos" nicht völlig zur Geltung gekommen. Die allzu verwickelte Handlung, das Schwanken des Interesses zwischen den Gestalten des Posa und Carlos sind der Bühnenwirkung ungünstig. So war auch der Hauptersolg des "dramatischen Gedichts" der litterarische. Dieser

fonnte Schiller vollständig befriedigen; der Bühnenerfolg blieb etwas hinter den Erwartungen zurück. Dabei wirkte mit, daß das Stud fich überall bedeutende Umarbeitungen gefallen laffen mußte, die natürlich von fehr ungleichem Wert waren. Ginerseits waren es die Schauspieler, welche ftatt des Jambus die Profa verlangten; denn zwanzig Jahre der Herrschaft eines realistischen Stils hatten die Tradition der Versbeflamation thatfäcklich verschwinden laffen, und die Schauspieler fühlten sich geradezu unfähig. Andererseits mußte auch der Umfang des Wertes für die Aufführung fast um die Hälfte verkurzt werden — eine schlimme Operation; denn es gählte gegen 6000 Berfe, etwa das doppelte eines erfahrungsmäßig einen Theaterabend füllenden Jambenstückes. Schiller bot felbst seine Sand zur Brosabearbeitung; aber ben Einstudierungen in den verschiedenen Städten felbst beiwohnen konnte er natürlich nicht. In Mannheim aab Dalbera das Stück in ziemlich ungenügender Weise; von großem Wert war bagegen, daß Schroeder in Hamburg alles mögliche Intereffe ihm zuwandte. In späteren Ausgaben hat Schiller bann felbst mit rücksichtsloser Energie die Längen zu tilgen gesucht. besonders in der Ausgabe von 1801; doch zählt es auch jest inmer noch 5000 Verse. Im Totaleindruck hat es durch die Kürzung entschieden gewonnen; manche kleine Unebenheiten find aber durch Wegfall von Ginzelheiten entstanden, die Schiller nicht beachtet; das schlimmste dieser Art ist wohl ber Ausfall ber Stelle, in ber Alba feine Abficht, Bofa zu vernichten, erkennen läßt und damit auf seine Erfindung des hochverräterischen Planes, der Posa zugeschoben wird, hin= deutet. Es hat dies dazu geführt, daß man vielfach diesen Blan für echt gehalten, und damit Schiller eine völlig gedankenlose Verzeichnung der Gestalt Vosas schuld gegeben hat. —

Die Ausführung des "Don Carlos" geschah in den Jahren 1786 und 1787 im engsten Gedankenaustausch und gemütvollen Verkehr mit Körner und Huber, mit Minna und Dora. Besonders Körners Landhaus in Loschwitz hat einen guten Teil des Stückes entstehen sehn. Wie harmlos und heiter es dabei zuging, lehrt das mit amüsantem Galgenshumor gedichtete Klagelied, in dem Schiller seine "jammervolle Lage unweit dem Keller" beflagt, in der er Carlos und die Geboli seurige Reden führen lassen soll. Die letzten Akte las er endlich an einem schönen Abend des Frühsonmers 1787 den Freunden vor; und für alle Zeit blieb ihm dies eine unaussböchliche Erinnerung.

Dennoch hatte er sich im setzen Halbjahr innersich von der allzu eingeschränkten Dresdener Existenz schon gelöst. Thatsächlich hatte er, seit er Mannheim verlassen, nur mit den Menschen verkehrt, die Körner ihm zusührte, in Leipzig wie in Dresden, — hatte die Menschen mit Körners Augen betrachtet. Da war der Buchhändler Göschen, der Kaufmann kunze, der Offizier Funk, — achtbare und ganz erträgsliche Leute, aber seiner, der Schiller in seiner litterarischen Laufschhn in höherem Sinne fördern konnte. Und gewiß war es schon ein Zeichen, daß Schiller nicht mehr außschließliches Genüge in dem Freundeskreise fand, wenn er zu Anfang 1787 wieder von einer heftigen Leidenschaft ergriffen wurde, nachdem er anderthalb Jahre lang sich von allem weiblichen Berkehr außerhalb des Körnerschen Hausses ferngehalten hatte.

Auf einem Maskenball, den er ausnahmsweise besucht, hatte eine junge Zigennerin sich wahrsagend an ihn heransgemacht und durch ihre klassische Schönheit ihn sogleich unswiderstehlich gefesselt. Es war die junge Gräfin Henriette von Arnim, in deren mütterlichem Hause Schiller nun schnell ein eifriger Besucher wurde. Nicht zum Wohlgefallen seiner Freunde; denn das Haus stand troß der Vornehmheit des

Namens nicht im besten Ruf. Die verwittwete Mutter, die mit ihren zwei hervorragend schönen Töchtern in Dresden lebte, war dafür bekannt, daß fie mit allen Mitteln, in die auch die Töchter frühzeitig eingeweiht waren, einen ganzen Hof von Männern um sich zu versammeln suchte, welche ben Ruf diefer beautés verbreiten und so den Abschluß möglichst vorteilhafter Partieen erleichtern follten. Zu den bald ange= lockten, bald abgestoßenen Berehrern Henriettens gehörten neben Schiller damals ein Graf Waldstein und ein Dresdener Banquier, fo daß die Ariftokratie des Geiftes, der Geburt und des Geldes in gleichem Maß vertreten waren. Schiller war in seiner Leibenschaft für die wirkliche Sachlage völlig blind und erkannte nicht, daß man ein plumpes Spiel mit ihm trieb, indem er abwechselnd mit den anderen Liebhabern empfangen wurde. Umfonft rief ihm Körner zu, wie Atting= hausen dem Rudenz: "Dich anzulocken zeigt man Dir die Braut; doch Deiner Unschuld ift fie nicht beschieden." Erklärt wird seine Berblendung dadurch, daß Henriette auch mahr= hafte Neigung für ihn empfunden zu haben scheint, daß sie die Politik ihrer Mutter nur ungern mitmachte und sich über ben läftigen und langweiligen Grafen öfters gegen Schiller beklagte. Aber sich irgendwie in offenen Gegensatz zur Mutter stellen zu wollen, davon war sie weit entfernt. So schleppte sich die Sache unerquicklich durch zwei Monate hin, bis die Freunde Schiller endlich beredeten, den Versuch einer Trennung zu machen und nach Tharandt zu ziehen. Bei schlechtem Aprilwetter fühlte sich der Dichter dort höchst unbehaglich und schrieb bald in der Rolle eines "armen Robinson", bald in der eines büßenden Sünders. Die Familie Arnim er= schien bald zu einem Besuch in Tharandt, aber freilich in Begleitung des unvermeidlichen Grafen Waldstein. Es ent= fpann sich dann eine Korrespondenz, die schon zu etwas pein= lichen Auseinandersetzungen führte. Gin Besuch Subers scheint Schiller von der Norwendigkeit, das Verhältnis abzubrechen, überzeugt zu haben. Am 2. Mai sandte er Henrietten das Gedicht, das als ein entschiedener Nückzug aufgesätt werden mußte; "ich kann Dir nichts als treue Freundschaft geden," — diese bündige Erklärung bezeichnet den Umschwung in Schillers Empfindungen. Aber noch einen Monat später bringt er in einem Geschäftsbrief die drollig naive Eutschuldigung vor, "daß ihm von einem Mädchen der Kopf so warm geworden", daß er darüber die Abresse des Korrespondenten vergessen habe. "Wir sind ja allzumal arme Sünder, und Sie werden auch noch an die Zeit zurückzenschen, wo Sie von einem Paar Augen aus dem Concept gebracht wurden."

Schon im Mai war Schiller nach Dresden zurückgekehrt: aber lange war seines Bleibens bort nicht mehr. Der Wunsch in eine litterarisch=bedeutende Umgebung zu kommen, mußte um so mehr die Überhand gewinnen, je unbehaglicher die persönliche Lage des Dichters durch das lette Erlebnis geworden war. Wo aber konnte er diese höchste Befriedigung seines poetischen Menschen anders erhoffen als in Weimar? Seit fünfzehn Jahren weilte dort Wieland, feit zwölf Goethe, feit elf Jahren Herber. Schon war es ber anerkannte Musen= hof Deutschlands geworden, durch die lebendigen, Menschen erziehenden und erweckenden Verfönlichkeiten des Herzogs und seiner Mutter, der Herzogin Amalia. Manchen kleineren Lichtern war es freilich nicht nach Wunsch gelungen dort zu glänzen; Klinger und Lenz hatten es bald verlaffen muffen, und auch Knebel war nicht recht heimisch geworden. Aber für Schillers Ehrgeiz und jett schon gefestigtes Selbstgefühl war dies nur ein stärkerer Sporn. Er hoffte aufrichtig von ben Großen zu lernen, aber zugleich auch als ein Bleich= berechtigter in ihren Kreis aufgenommen zu werden. Eine äußere Unknüpfung hatte er durch jene vom Herzog einst so

anädig aufgenommene Carlos-Vorlesung in Darmftadt. Mit Wieland war er schon in litterarische Beziehungen getreten. Goethe konnte er freilich nicht hoffen anzutreffen; denn dieser war auf der Neise durch Italien begriffen und schien noch nicht zurücksehren zu wollen. Für Schillers erstes Auftreten aber konnte es vielleicht ein Vorteil sein, wenn das Hauptzegestirn, das alles andere überstrahlte, jest eben nicht leuchtete.

Übrigens war es auch eine persönliche Anziehung, die Weimar dem Dichter zu bieten hatte. Charlotte von Kalb hatte ihren Wohnsit dorthin verlegt. Schiller wußte daß; überhaupt waren die Beziehungen zwischen beiden nicht völlig abgebrochen; vereinzelte Briefe hat Schiller mit Charlotte auch von Dresden aus gewechselt. Ohne Leidenschaft, aber doch mit lebhaftem Interesse des Geistes und der Seele sah er dem wieder zu erneuenden persönlichen Verfehr entgegen.

Im Juli 1787 schied der Dichter von den Dresdener Freunden; wie einst in Bauerbach glaubte er bald gurudzukehren; aber das Schickfal gestaltete den Abschied zur bauernden Trennung. Weimar — zwar nicht die Stadt, aber doch ihr Bannkreis hielt Schiller fest; zwischen Weimar und Jena hat sich sein ferneres Leben abgespielt. Für den Augenblick war sein Entschluß, sich dorthin zu wenden, ein fühner; die Anerkennung, die Strebensgemeinschaft, die er juchte, fand er dort noch nicht sogleich. Aber es war dennoch ein richtiger, ein unendlich fruchtreicher Entschluß. Es war die Absage an alle abenteuernde, reflamehafte litterarische Eriftenz. die für den Dichter der "Räuber" ja so leicht und lohnend ge= wesen ware. Es war die feste und klare Entscheidung, sich der höchsten Elite bes geiftigen Lebens anzuschließen, und auf bem vornehmen, vom Tagesgeschmack und von äußeren Erfolgen ganz und gar unabhängigen Wege diefer Männer dem höchsten Biel. der Entfaltung der gesamten Kraft, die er in sich fühlte, zuzustreben.

## VI.

## In Weimar.

Meine Ufer sind arm; doch höret die leisere Welle, Führet der Strom sie vorbei, manches unsterbliche Lied.
Schiller.

Eine richtige Vorstellung vom damaligen Weimar hatte Schiller, als er seine Schritte dorthin lenkte, wohl schwerlich. Gine litterarische Stadt in dem Sinne, wie ein aufstrebender Schriftsteller fie sich wünschen mochte, war Weimar nicht. Die drei litterarischen Größen, Goethe, Wieland und Berder, führten im Grunde jede ein ifoliertes Dasein, durch das verständnisvolle Walten des Herzogs in ihrer Gigenart geschützt. von der Herzogin Mutter Amalia, und einigen Berfönlichkeiten bes Hofes aufrichtig bewundert, aber in der Tiefe ihres Wirkens und Schaffens doch einfam. Wieland, ein beweglicher und gutmütiger Mann, hatte freilich viel Berkehr rein persönlicher Art; aber Herber lebte in ftrenger Zuruckgezogenheit, und Goethe hatte in den letten Jahren, bevor er nach Italien aufbrach, seinen Kreis gleichfalls auf wenige Personen beschränkt. Sieben Jahre lang hat Schiller vor ben Stufen diefer uneinnehmbaren, oberften Bosition des litterarischen Deutschlands gestanden, nicht bittend, aber doch harrend, bis fich Goethe entschloß ihn an feine Seite zu ziehen, worauf dann freilich die beiden anderen in den Hinter= arund treten mußten. Seinem äußeren Charafter nach war Weimar durchaus Hofftadt. Auch das war für Schiller kein günftiger Boben. Zwar hatte man ihm wohlwollend versichert, daß er es mit seinen Manieren überall wagen fönne; auch vertraute er auf seinen weimarischen Ratstitel; aber er mußte fich doch sagen, daß kein einziges seiner vier Dramen ihm gerade an einem Hof besonders freudige Auf= nahme verschaffen konnte. Zwar Karl August persönlich war ein Mann, der mit echter Herrschergabe jedermann gelten ließ und zu behandeln wußte; aber er war zugleich ein Monarch vom Scheitel bis zur Sohle, der seiner ganzen Umgebung den streng monarchisch = konservativen Charafter aufgeprägt hatte. Und Goethe sekundierte ihm darin vollständig. Sehr beutlich trat dies binnen kurzem beim Ausbruch der französischen Revolution hervor, als aus deutschen litterarischen Kreisen so mancher zustimmende Ruf erscholl (selbst von dem alten Klopstock in Hamburg), während man sich in Weimar ftrena ablehnend verhielt. —

Nach alledem verlief Schillers Eintritt nicht allzu günftig. Der Herzog war augenblicklich abwesend. Zur Herzogin Amalia wurde er geladen, aber eine dauernde Beziehung spann sich nicht an; Herder empfing ihn mit fühler Hösslichsfeit, als einen Mann, "von dem er wußte, daß er für etwaß gehalten werde", aber ohne sich merken zu lassen, ob er etwaß von seinen Schriften gelesen hätte. Wieland nahm ihn als schwädischen Landsmann mit mehr Entgegenkommen auf und suchte ihn als Mitarbeiter für seinen "Deutschen Merkur" zu gewinnen; aber er urreilte über den "Carlos" in den Hoffereisen ungünstig und that nichts, um Schiller mit diesen in ein engeres Verhältnis zu bringen.

In seiner eifrigen Korrespondenz mit den Dresdener Freunden läßt Schiller deutlich die wechselnden Phasen der Stimmung bei diesen Enttäuschungen erkennen. Er schwankt zwischen einem Selbstgefühl, das ihn treibt, sich ganz auf sich selbst zurückzuziehen, und dem so erklärlichen, lebhaften Wunsch,

auf jene hervorragenden Personen einen guten Eindruck zu machen. Als aber die Sache völlig zur Klarheit gekommen und die Unergiebigkeit der Weimarischen Berhältniffe Schiller zweifellos geworden war, da weift er auch alles Zagen oder Magen weit von sich und faßt sich mit männlicher Sicherheit. Er verzichtet sogar auf eine Vorstellung bei dem Herzog, der cben von einem preußischen Kommando zurückfehrte; er wollte nichts für sich erbitten. "Das Resultat aller meiner hiefigen Erfahrungen", schreibt er an Huber, "ift, daß ich meine Armut erfenne, aber meinen Geift höher anschlage als bisher ge= schehen war. . . . Ich habe viel Arbeit vor mir, um zu meinem Ziele zu gelangen, aber ich scheue sie nicht mehr. Mich dahin zu führen, soll kein Weg zu außerordentlich, zu seltsam für mich sein. Überlege einmal, m. L., ob es nicht unbegreiflich lächerlich wäre, aus einer feigen Furcht vor dem Ungewöhnlichen und einer verzagten Unentschlossenheit sich um ben höchsten Genuß eines benkenden Beistes, Größe, Bervor= ragung, Ginfluß auf die Welt und Unsterblichkeit des Namens zu bringen. In welcher armfeligen Proportion stehen die Befriedigungen irgend einer fleinen Begierde ober Leidenschaft gegen dieses richtig eingesehene und erreichbare Ziel? Das gestehe ich Dir, daß ich in dieser Idec so befestigt, so voll= ständig durch meinen Verstand davon überzeugt bin, daß ich mit Gelaffenheit mein Leben an ihre Ausführung zu setzen bereit wäre und alles, was mir nur so lieb oder weniger teuer als mein Leben ift."

Von seinem Geist hatte Schiller im Bergleich zu Wieland und Herber höher benken lernen als bisher; aber zugleich fühlte er die "Armut". Um sie zu überwinden, warf er sich jest in das Studium der Geschichte. Und gewiß war dies der richtige Weg. Da ihm das Schickal keinen Lebensgang gewährt hatte, auf dem er Welt und Menschen in reichlicher Breite und Tiefe kennen lernen kounte, so war das historische

Erkennen ber naturgemäße Erfatz, der dem geborenen Dramatifer die nötige Fülle des Stoffes zuführen und das nötige vinchologische Urteil über ihn formen konnte. Freilich vermochte sich Schiller nicht als ein bloß Lernender in die Beschichte zu versenken. Seine äußere Lage zwang ihn beständig, zugleich aufnehmend und hervorbringend thätig zu sein und so feine Kräfte doppelt rasch zu verzehren. Angeleitet durch den im "Don Carlos" behandelten Stoff, vertiefte er fich jest in die Geschichte des "Abfalls der Riederlande", und im Winter von 1787 auf 1788 reifte sein erstes und zweifellos bedeutendstes Geschichtswerk. Wit äußerster Koncentration und Anfpannung arbeitete er daran; von der Gefelligkeit zog er sich gang gurud; selbst ber getreue Körner mußte es in ber Korrespondenz spüren, daß Schiller, gang in der Arbeit lebend. zu freundschaftlichem Austausch weniger geneigt war. Schiller blieb ihm fo treu, als es ihm nach seinem ganzen Wesen möglich war; aber die erste Stelle in seinem Innern nahm mehr und mehr das Bewußtsein des perfönlichen Berufs und der daraus fich ergebenden Lebenspflichten ein; Freundschaft mußte dahinter zurücktreten, — ebenso auch die Liebe. Körner in seiner edlen Uneigennützigkeit lernte sich darein finden; er gewöhnte fich an "die aussetzenden Bulse" von Schillers Freundschaft, ja er fand sie in seinem Charafter notwendig. und darum nicht anders zu wünschen. Nicht so leicht wußte fich eine Liebende darein zu schicken.

Charlotte von Kalb war fast der einzige Umgang Schillers in Weimar, nachdem er sich von der großen Gesellschaft abgewandt hatte. Schnell und leicht hatte sich das Verhältnis mit ihr wieder angesponnen; wenn auch ohne die Leidenschaft der Mannheimer Zeit, so doch in voller Ausschließlichseit und reinem gegenseitigem Genügen. "Schon in der ersten Stunde", schreibt Schiller, "fühlte ich mich nicht anders, als hätte ich sie gestern verlassen; so einheimisch war

mir alles an ihr, so schnell knüpfte sich jeder zerrissene Faden unseres Umgangs wieder an." Und trothem mußte er gestehen, daß er mit jedem Fortschritt des Verkehrs neue überraschende und entzückende Erscheinungen in ihr entdeckte; so groß und reich sei ihr Geift. Herr von Kalb war von Weimar abwesend, und die ganze Weimarer Gesellschaft, an folche Verhältniffe gewöhnt, betrachtete Charlotte und Schiller als zusammengehörig; selbst zur Herzogin Amalia waren sie zusammen geladen. Auch in seiner schärfsten Arbeitszeit pflegte Schiller fie zweimal täglich zu besuchen. Der Plan eines dauernden Zusammenlebens wurde gefaßt. Wenn Schiller, wie er beabsichtigte, wieder nach Dresden guruckkehrte, würde auch Charlotte dahin ziehen; auch ihr Gemahl, ber inzwischen aus dem Militärdienft geschieden war, follte dort leben, aber die Beziehungen zwischen beiden so wenig ftoren, wie Berr von Stein die zwischen seiner Frau und Goethe störte. Wiederum aber war es wie in Mannheim die Frau, deren Gefühl lebhafter aufloderte, welche die Bläne leidenschaftlicher erfaßte. Schiller empfand gerade im Berfolg dieses engsten, beständigen Verkehrs, daß er auf fein Geiftes= und Gemütsleben nicht wohlthätig wirkte. An Char= lotte waren die zwei Jahre der Trennung nicht spurlos vorübergegangen. Schillers damaliges Sichlosreißen, ihre fortdauernd unglückliche Ghe hatten einen melancholischen Schleier über sie geworfen. Und der Schmerz hatte auf sie nicht stählend, sondern gleichsam auflösend gewirft. Gine gewisse Haltsofiakeit und Unklarheit war über sie gekommen; wie in einem fortwährenden Dämmerlicht spielten ihre Phantasieen. Es lag barin etwas äußerst reizvolles; noch zehn Jahre später hat Goethe sich in ihre schwärmerischen Briefe mit Wohlgefallen vertieft, gewünscht, daß er nur immer "so fortlesen" könne; noch später hat sie Jean Baul gefesselt; aber auf niemanden hat sie eine dauernde Wirkung üben können, und in völliger

Bereinsamung ist sie schließlich einem trüben Alter entgegengegangen. Und auch Schiller ging es so, daß, je mehr er in den klaren männlichen Entschlüffen, die wir kennen gelernt, erstarkte, er desto mehr in der Einwirkung Charlottens etwas Hemmendes und Lähmendes fühlte. Aber in Weimar war nichts vorhanden, was ihn dieser Einwirkung hätte entziehen können.

Mur wenig bliefte Schiller damals über das Weichbild der kleinen Residenzstadt hinaus. Nach Jena war er schon 311 Anfana feines Aufenthaltes einmal für einige Tage gefahren, hatte sich an dem frischen Hauch des akademischen Lebens erquickt, das ungeschlachte Studententum mit einiger Kritik betrachtet und als wertvollen Gewinn hauptsächlich die Bekanntschaft des Professors Reinhold davongetragen, eines Schwiegersohnes von Wieland und begeifterten Bekenners und Propheten der Kantischen Philosophie. Im November sah sich der fleißige Arbeiter dann doch zu einem weiteren Ausflug veranlaßt, — nach seinem ehemaligen Afhl Bauerbach bei Meiningen. Seine alte Gönnerin Frau von Wolzogen hatte ihn herzlich aufgefordert, und so sah er wiederum die ihm einst so teure, abgeschiedene Stätte, aber "sie sagte ihm nichts mehr"; er fühlte, wie er sich seit jener Zeit innerlich verändert hatte. Auch die Jugendliebe Charlotte sah er wieder, ohne aber eine Spur der früheren Neigung wieder zu empfinden. Bald darauf heiratete sie einen jungen Abligen, wobei Schiller vor= her von der Mutter um seinen Rat angegangen wurde. Mit der treuen mütterlichen Freundin kam Schiller bei diesem winterlichen Besuche zum lettenmal zusammen; 1788 starb sie in noch jungen Jahren. — Mit ihrem Sohn Wilhelm war Schiller, der in der Akademie ihm um mehrere Jahre voraus gewesen war, erst auf diesem Besuch näher bekannt geworden. Nach seinem Vorschlag entschloß er sich auf der Rückreise noch zu einem Umweg über Rudolftadt, wo der junge Wolzogen feine beiden "fuperflugen Coufinen", die Töchter der Frau von Lengefeld, besuchen wollte. Und so trat nun Schiller neunundzwanzigjährig — in den Kreis, der ihn fürs Leben festhalten sollte. Die ältere ber Schwestern, Karoline, mar seit einigen Jahren ohne Reigung mit einem Herrn von Beulwiß verheiratet, lebte aber oft getrennt von ihm, die jüngere, Charlotte, war unvermählt. Zum drittenmal begegnen wir diesem Namen auf Schillers Lebenswege; jest nicht mehr als einem Irrlicht, sondern als einem mild und ftetig leuchten= ben Stern. Beibe Schwestern zogen Schiller schon beim ersten, in ungezwungener gedankenreicher Unterhaltung hin= fließenden Beisammensein mit befonders sympathischem Zauber Karoline war die lebhaftere, mit mehr Selbstbewußi= sein schon auftretende; Lotte, sonst meift in sanfter Stille verharrend, war an diesem Abend aufgeschlossener als sonst. Keine blendende Schönheit, noch von überraschendem Geiftreichtum, war sie doch eine sehr anzichende, zart vornehme Erscheinung; babei ganz erfüllt von den ästhetischen und litterarischen Intereffen der Zeit. Vor ihrer Schwester zeichnete sie eine wahrhaft unergründliche Herzensgüte aus, die ihr den Gedanken, sich selbst für andere zu opfern, als einen ganz natürlichen und sogar heiteren erscheinen ließ. Und so ist sie auch Schillern eine Gattin geworden, die nichts anderes wollte und alles bafür hingab, um ihm, dem meist franken und nervöß reigbaren, ein Dasein zu bereiten, bei bem sein Beift noch nach Möglichkeit ungehemmt schaffen und sich auswirken konnte. Ihre Bildung verdankten beide Schwestern wesentlich sich selber, und Lotte wohl auch dem Ginfluß Karolinens. Der tüchtige Bater — fürstlich rudolstädtischer Oberforstmeister war früh gestorben, und die Mutter stand an Begabung zu weit hinter den Töchtern zurück, um fie leiten und übersehen zu können. Sie hatte eine Hofftellung, an der fie völlig Gennac fand, und wollte auch Lotte gern eine folche verschaffen; aber sie war nicht dazu gemacht, ihre Bläne mit Energie durchzusetzen. "Cherè mère", wie sie allgemein hieß (während Karoline schlechtweg "die Frau" genannt wurde), stand mehr unter der Leitung ihrer Töchter, welche diese mit Pictat, aber boch entschiedenem Selbstbewußtsein ausübten. Überhaupt lebte in den Schwestern ein deutliches Gefühl der Überlegenheit über ihren gewöhnlichen Umgangsfreiß; nur wenige waren davon ausgenommen und ftanden in einer intimeren, ganz ausschließlich gehaltenen Geistes= und Seelen= gemeinschaft. Auch dabei unterschieden sich aber beide von einander; während Karoline die Freiheit des Ausdruckes liebte, welche damals in schöngeistigen Kreisen üblich war, hielt Lotte streng auf die "Decenz"; sie wurde sogar "die fleine Decenz" genannt, und sie hat ihrerseits wieder an Schiller zu rühmen gewußt, fie habe bei ihm foviel "Feinheit" im Umgang gefunden, wie bei keinem anderen Manne sonst. Goethe war der Abgott der beiden, und auch während seiner langen Abweienheit in Stalien hielten sie treulich diesen Kultus aufrecht. Eine wichtige Rolle spielte dabei Goethes Freund, Ludwig von Anchel, der in mancherlei Dingen es Goethe nachzuthun suchte und in dem maßgebenden Kreise von Weimar hochangesehen war. Er widmete besonders Lotte viel Aufmerksamkeit und ichien fich später sogar Hoff= nung auf ihre Hand zu machen, bis Schillers Hervortreten ihn enttäuschte. Auch Frau von Stein, damals noch Goethes intimfte Freundin, die auch nach Italien hin mit ihm in engster brieflicher Verbindung stand, war eine verehrte Gönnerin beider Schwestern und aufrichtig um ihr Lebens= glück besorgt. Sie hatte auch auf Schiller einen höchst an= ziehenden Eindruck gemacht; sonst aber wurde die Reigung zum Goetheschen Kreise ein kleiner Differenzpunkt zwischen ihm und den Lengefelbschen Schwestern. Schiller hatte die unbehaglichen Empfindungen, welche ihm die Weimarer vor= nehme Welt erregte, 'auch auf ben abwesenden Goethe als den eigentlich lenkenden Geift dieses Zirkels übertragen, und er sah auch Goethes Nücksehr aus Italien ohne große Erswartungen entgegen. In Anebel glaubte er auch zu erkennen, welchen unglücklichen Stempel Goethes Art dem Weimarer geistigen Leben aufgedrückt habe. Sine stolze Verachtung aller Spekulation, mit einem bis zur Affektation getriebenen Aktachement an die Natur und eine Resignation in seine fünf Sinne bezeichne Goethes ganze Sekte; da suche man lieber Kräuter oder treibe Mineralogie, als daß man sich in die Ideenwelt erhebe. Schiller erkannte scharf den Gegensazwischen Goethes objektiver Sinnesart und seinem eigenen Inhsektivisnuns; aber noch wußte er nicht zu würdigen, welch' reichen Gewinn er gerade aus der andersartigen Persönlichskeit des älteren Dichters für sich schöpfen konnte.

Bon diesem einen Punkt abgesehen aber, fühlte sich Schiller mit den Rudolstädter Schwestern ein Herz und eine Seele. Als sie Aufang 1788 für einige Zeit zu den Wintervers gnügungen nach Weimar kamen, standen sie schon mit Schiller gegenüber der Außenwelt in einem gewissen Geheimbund, in dem sie sich das Vertrauen schenkten, rüchaltlos über andere ihre Meinungen auszutauschen. Schon damals schried Schiller in Lottes Stanumbuch, das sie ihm zugesandt hatte, die Verse: "Ein blühend Kind, von Grazien und Scherzen umhüpft", in denen er sie hoch über all ihre Umgebung erhebt, die ihre Reize nur von ihr empfange.

Doch hatte sein Herz damals noch nicht entschieden für Lotte gesprochen, und auch der Gedanke an eine Vermählung taucht erst in verschwommenen Umriffen auf. Beide Schwestern feffelten ihn in gleicher Weise, und in gewisser Art wirste Karolinens geistige Reise, ihr feurig lebendiger Geist sogar stärker auf ihn ein. Dagegen hatte Lotte von Anfang an einen unauslöschlichen Sindruck erhalten, den sie als bestimmend

für ihr Schickfal empfand. Die einfachen und schüchternen Billets, die fie Schiller schreibt, laffen das doch unwillkürlich hervortreten. "Leben Sie wohl, recht wohl", schreibt fie beim Abschied von Weimar, "und benken Sie meiner. Ich wünschte, daß es oft geschähe." Gern übernahm fie ben Auftrag, für Schiller in der Rähe von Rudolftadt eine Sommerwohnung zu mieten; er hatte sich entschlossen, dem steifen Weimarer Leben für den ganzen Sommer zu entfliehen und in möglichster Nähe der neu gewonnenen Freundinnen zu leben. Auf das bescheidene, aber lieblich gelegene Dörfchen Volkstädt fiel die Wahl. Im Mai zog Schiller dort hinaus, und bis zum August währte sein Aufenthalt. Dann aber siedelte er nach Rudolftadt über und blieb dort bis zum November. Neben eifriger und strenger Arbeit wurde dies halbe Jahr für Schiller cine Quelle reinsten und edelsten Genuffes; nicht weniger aber für die Freundinnen. Noch dreißig Jahre später hat Karoline diese unvergegliche Zeit in idealischer Verklärung geschildert: "Wie wohl war es uns, wenn wir nach einer langweiligen Kaffeevisite unserem genialen Freunde unter den ichönen Bäumen des Saaleufers entgegengehen konnten! Ein Waldbach, der sich in die Saale ergießt und über den eine schmale Brücke führt, war das Ziel, wo wir ihn erwarteten. Wenn wir ihn im Schimmer der Abendröte auf uns zukommen erblickten, dann erschloß sich ein heiteres, ideales Leben unserem inneren Sinne. Hoher Ernst und anmutige, geistreiche Leichtig= feit des offenen, reinen Gemüts waren in Schillers Umgang immer lebendig, man wandelte wie zwischen den unwandelbaren Sternen des himmels und ben Blumen der Erde in feinen Gefprächen!" An diefer edlen Entfaltung von Schillers Berfonlichkeit hatten freilich die Freundinnen felber gewiß großen Anteil. Unter ihrem Umgang wurde Schiller "ruhiger, flarer, seine Erscheinung wie sein Wesen anmutiger, sein Geist ben phantastischen Ansichten des Lebens, die er bis dahin nicht ganz verbannen konnte, abgeneigter." Nur äußerlichen Anteil an diesem inhaltvollen Leben nahmen die Mutter und Karolinens Gatte. Dagegen wurde Schiller durch die Schwestern in den Rreis ihrer intimen Seelenfreundschaft eingeführt, der in dem nicht allzuweit entfernten Erfurt sich zusammengefunden hatte. Dort lebte die jugendliche, geistvolle Karoline von Dacheröden mit ihrem Bater, und in engerem geistigem Berkehr mit ihr ftanden zwei junge Männer, Wilhelm von Humboldt und Karl von Laroche, die beide auch stille Bewerber um ihre Hand waren. Fräulein von Dacheröben wurde schnell eine verständnisvolle Vertraute von Schillers Verhältnis zu den Lengefeldschen Damen, und auch Humboldt, ihr späterer Gatte, trat schon damals in freundschaftliche Beziehung zu Schiller, wenn auch bei seiner großen Jugend (er zählte erst 21 Jahre) der Verkehr noch nicht die geiftige Bedeutung haben konnte, die er später gewann. Als ein schützender Genius schwebte über diesem ganzen idealgesinnten Kreise ein Mann, den wir hier in ganz anderer und weit günstigerer Beleuchtung sehen als ihn und sonft die Geschichte zeigt: der Kurmainzische Statthalter von Erfurt und Coadjutor des Erzbischofs, Karl von Dalberg. Der fpatere Fürft-Primas des Rheinbundes war jedenfalls eine Versönlichkeit von geistigem und seelischem Schwung, freilich ohne die entsprechende Kraft, besonders in politischen Dingen. An Schiller hatte er schon aus der Ferne lebhaftes Interesse genommen und war hocherfreut, in dem durch Karoline von Benlwit ihm zugeführten Dichter nicht einen Stürmer von ungegähmter Wildheit, sondern einen Mann von gehaltenem Wefen in geiftiger und gesellschaftlicher Sinsicht tennen zu lernen. Er eröffnete Schiller ernft gemeinte Ausfichten auf eine gunftige Stellung in feiner Umgebung, sobald er zur kurfürstlichen Würde gelangt sein werde. Diese Ausfichten konnten natürlich dem Dichter und seinen Freunden ein befferes Vertrauen in die Zukunft gewähren und so auch in anderer Beziehung Schillers Chancen verbessern. Aber ber "Goldschat", wie Dalberg nun genannt wurde, kam durch das unerwartet lange Leben seines Vorgängers erst 1802 auf den Mainzer Erzstuhl, und so wurden jene Pläne nicht verwirklicht. Immerhin gebührt ihm die Anerkennung, daß er anders als sein Mannheimer Bruder in jeder Lage soviel für Schiller gethan hat, als ihm möglich war.

Von gang anderer Bedeutung aber war, mit gang anderer Spannung erwartet wurde das erste Zusammentreffen des auf= strebenden Schriftstellers mit dem geistigen Herrscher dieser ganzen Sphäre, mit Goethe. Um 7. September war Goethe zusammen mit Frau von Stein der Gaft des Beulwitsschen Haufes in Audolftadt. Man hoffte von diefer Begegnung viel für Schiller; man wußte nicht, daß nach der Stimmung. die Goethe mitbrachte, jede Hoffnung vergebens war. Als einen Antipoden, einen höchst verderblichen Gegner seiner Bestrebungen betrachtete der ältere Dichter den jüngeren. Schwer genug fiel es Goethe damals ohnehin, aus Italien zurück= kehrend sich in Deutschland wieder einzubürgern. Für die geläuterte Kunstanschauung, die er von Rom zurückbrachte. fand er in der Heimat wenig Verständnis; seine "Iphigenie" hatte nicht viel Anklang gefunden; die formende und reinigende Arbeit, die er manchen älteren Werken zugewandt, wurde nicht gewürdigt. Dagegen sah er in der allgemeinen Schätung hochgestiegen den Mann, der vorher in Weimar als Dichter maßloser Sturm= und Drang=Tragödien gar nicht ernftlich beachtet worden war; ja er fand ihn sogar im Begriff sich in Weimar felber eine Stellung zu erobern, fand ihn felbst von seiner intimften Freundin, von Charlotte von Stein, wohlwollend protegiert. Von Schillers reinem und hohem Streben wußte er nichts; auch der "Don Carlos" erweckte ihm fein Vertrauen; er war fest entschlossen, mit diesem Mann feine Gemeinschaft zu haben, und er hat auch das feinige

bazu gethan, Schiller binnen einem halben Jahr auf gute Art aus Weimar fortzubringen. Natürlich zeigte er seine (Begnerschaft äußerlich nicht in anderer Art als in der vollendeten fühlen Gleichgiltigkeit, die er so meisterhaft zu üben wußte. Daher empfing auch Schiller von dem ersten Zusammentreffen nicht eigentlich einen feindseligen, abstoßenden Eindruck, sondern einen erfältenden und enttäuschenden. Er fah nicht den Dichter. jondern den scharf beobachtenden Weltmann, der von Stalien und den Italienern mit sicherem und durchdringendem Urteil redete. "Im ganzen genommen", schrieb er barauf an Körner, "ift meine in der That große Idee von ihm nach diefer persönlichen Befanntschaft nicht vermindert worden; aber ich zweifle, ob wir einander je fehr nahe rücken werden." Diese leidlich objektive Stimmung aber schlug in eine heftige Ber= bitterung um, als wiederholte Zusammenkunfte immer die gleiche unnahbare Kälte auf Goethes Scite erkennen ließen. Die schlechte Behandlung, die Schiller personlich erfuhr, ließ ihm den Charafter des Dichters, zu beffen Geift er hinauffah, im schlimmften Licht erscheinen. "Ofters um Goethe zu fein würde mich unglücklich machen. . . . Er macht seine Eristen? wohlthätig fund, aber nur wie ein Gott, ohne sich felbst zu geben; dies scheint mir eine konsequente und planmäßige Handlungsart, die gang auf den höchsten Genuß der Gigen= liebe calculiert ift. Ein folches Wefen follten die Menschen nicht um sich herum aufkommen lassen. Mir ist er dadurch verhaßt, ob ich gleich seinen Geift von ganzem Berzen liebe und groß von ihm denke." Elf Jahre später hat derfelbe Schiller erklärt, daß er Goethe als Menschen am höchsten von allen Menschen, die er je kennen gelernt, schätze! Und Goethe hat in seinem Alter Thränen darüber vergoffen, daß er sechs Jahre lang in der Nähe eines Mannes wie Schiller habe leben können, bevor er mit ihm in intime Beziehung getreten fei. Der spätere Beurteiler kann bei ber durchgreifenden

Verschiedenheit der individuellen Anlage sich nicht über das lang andauernde Fernbleiben verwundern; vielnicht muß er staumen und kann nicht genug preisen, daß schließlich dennoch ein so fester Bund, eine so vorurteilslos einander ergänzende Geistesgemeinschaft zwischen zwei "Geistesantipoden" möglich und wirklich geworden.

Merkwürdig aber ift, daß schon bei jenem ersten Zusammen= treffen ein Erzeugnis Schillers in Goethes Sände fiel, das diefen vielleicht gunftiger hätte ftimmen können. Wielands "Merkur" lag auf dem Tisch; Goethe sah hinein und erblickte "Die Götter Griechenlands"; er steckte das Heft darauf zu fich. Es war eine der wenigen poetischen Schöpfungen, die Schiller bamals gelangen, eines der eindrucksvollsten und fräftigsten Zeugnisse seiner Hinwendung zur Antike. Sollte fich Goethe davon nicht angezogen fühlen? Oberflächliche Betrachtung könnte das meinen; aber man braucht nur etwa die "Römischen Elegicen" daneben zu halten, um zu erkennen, daß jenes Gedicht die Kluft zwischen den beiden Dichtern nicht schließen konnte. Die antike, naturhafte Gefinnung, nach welcher Schiller fich sehnte, besaß Goethe. Er hatte nicht ben Glauben an Najaden, Oreaden und Dryaden nötig, um die Natur und die Stellung des Menschen in ihr nach antiker Weise zu empfinden; und wiederum Schiller wurde durch alle Bersenkung in die antike Mythologie nicht zu dieser Emvfindung geführt; gerade diefe Sphäre dichterischen Lebens, Die Natur=Innigkeit und -Ginheit hat ihm in jeder Periode seines Schaffens gemangelt. Goethe mochte wohl, wenn er die "Götter Griechenlands" las, dabei benken: "Willst Du stets ins Weite schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!" -Sonst durfte Schiller wohl mit der Aufnahme diefer, feiner bisher bedeutendsten Inrischen Dichtung zufrieden sein. Sie erregte allgemeine Aufmerksamkeit, und fand warmes Lob. freilich auch scharfen Tadel. Letteren wegen der angeblich

unchriftlichen Tendenz, 3. B. durch Graf Stolberg. Es wurde dabei aber übersehen, daß der moderne Gottesbegriff, unter dem der Dichter zu leiden erflärt, nicht eigentlich der chrift-liche, sondern der deistische der englischen und französischen Freidenker ist. Und gerade die ursprüngliche Fassung, in der das Gedicht damals hervortrat, läßt das in den später unterbrückten oder geänderten Strophen aufs deutlichste erkennen.

"Freundlos, ohne Bruder, ohne Cleichen, Keiner Göttin, keiner Frb'schen Sohn, Hernscht ein andrer in des Üthers Reichen Auf Saturnus' umgestürztem Thron.
Selig eh' sich Wesen um ihn freuten,
Selig im entvölkerten Gefild,
Sieht er in dem langen Strom der Zeiten Ewig nur sein eignes Bild . . . .

Deffen Strahlen mich barnieder schlagen, Werkund Schöpfer des Verstandes, Dir Nachzuringen gieb mir Flügel, Wagen Dich zu wägen, oder nimm von mir, Nimm die ernste, strenge Göttin wieder, Die den Spiegel blendend vor mir hält, Ihre sanstre Schwester sende nieder, Spare jene für die andre Welt!"

Die weitere Entwickelung Schillers hat gezeigt, daß er seinem ganzen Wesen nach sich mit der durch die moderne Philosophie bestimmten Auffassung der religiösen und sittslichen Probleme verwandt fühlte und mit vollem Bewußtsein an ihrer ferneren Außgestaltung mitarbeitete. Es war nur eine furze Abschweifung, die ihn auß dem lebendig ergriffenen Streben der Gegenwart in die Welt der Antike führte, aber eine, die für seine innere Entwickelung vom höchsten Wert war, die ihn auß dem fortwährenden Zwiespalt, in dem er Geist und Natur, Ideal und Wirklickseit zu sehen gewohnt war,

zur Ahnung einer möglichen Verföhnung und harmonischen Ineinanderhildung erhob. Im "Antikensaal zu Mannheim" war ihm zuerst diese Ahnung aufgegangen; jett wurde fie durch die Versenkung in die griechische Poefie gefestigt. Das umfangreichste Zeugnis biefer Entwickelungsstufe, das aber an Wert nicht die "Götter Griechenlands" erreicht, ift das Lehr= gedicht "Die Künstler", das ganz und gar dieser Beriode von Schillers Schaffen angehört und sich scharf von seinen späteren, zu philosophischer Klarheit und Durchbildung gelangten ästhetischen Darlegungen unterscheibet. Ein ganzes Meer von Gedanken und Empfindungen, die aus den verschiedensten Quellen entiprungen find, wogt in den "Künstlern" durcheinander. Der Dichter ift noch nicht herr biefes Reichtums geworden; aber er zeigt fich von dem festen Glauben beseelt, daß es schließlich die Kunft, der Dienst des Schönen sei, wo= durch all diese ideal gerichteten Anschauungen und Bestrebungen in krnstallner Klarheit vereinigt werden muffen. Die größte Schwierigkeit ichuf dabei die Verschmelzung historischer Dar= stellung mit theoretischer Betrachtung, und auch heute wird Genuß und Verständnis des Gedichts hauptfächlich durch diesen Doppelcharafter erschwert. Wenn aber der Dichter im Ausdruck seiner Ideen noch nicht die harmonische Vollendung. nach der er rang, erreicht hat, so ist ihm das um so mehr in der rein äfthetischen Formgebung gelungen. Gin Strom von Wohllaut umrauscht und; Bilder, bald von prachtvoller Majestät, bald von gefälliger Lieblichkeit ziehen an uns vor= über. Die Rhetorik Schillers zeigt sich hier schon in edler und zugleich glänzender Haltung; seine Phantasie ist sogar reicher und mannichfaltiger als in den meisten seiner späteren Ideen= dichtungen. Die Leichtigkeit, mit der Reim und Rhythmus jich dem Dichter zu fügen scheinen, läßt Wielands Ginfluß crfennen. Aber es war ein ernftes und gabes Streben, mit bem Schiller im Winter 1788-89 sich die Vollendung der

"Künstler" abrang; diele von ihm verworsene, obgleich an sich treffliche Strophen zeugen davon —; aber die Frucht war auch der Arbeit wert; Schiller stand jest unbedingt auch als Lyrifer in erster Neihe unter den deutschen Dichtern. Dieser Erfolg ist um so mehr zu bewundern, als ja der größere Teil seiner Zeit und Kraft damals, wie wir wissen, durch wissenschaftliche oder andere prosaische Arbeit hinge-nommen wurde.

Auch davon wandte er Giniges auf Wielands Wunsch bem "Merkur" zu. Der umfangreichste Beitrag waren die "Briefe über Don Carlos", in denen Schiller einigen der zahlreichen Mißverständnisse entgegentrat, welche dies verwickelte, und ja auch thatfächlich nicht einheitliche Drama erfahren hatte. Er war jett nicht mehr von so naivem Idealismus, daß er, wie bei den "Räubern", felbst den scharfen Kritiker bes eignen Studes machte. Er bemühte fich eifrig. und mit dialektisch scharfer Advokatenkunft jede Zwiespältiakeit zu verdecken, jeden überraschenden Sprung in der Handlung zu motivieren. Hauptsächlich und mit Recht wandte er sich gegen die unter den empfindsamen Lesern nicht seltene Meinung, er habe das Ideal der Freundschaft in dem Verhältnis von Carlos und Bosa darstellen wollen. Er zeigte schlagend, wie die persönliche Empfindung für Carlos in der Seele des Marquis doch gang und gar der politischen Schwärmerei untergeordnet ist, wie sich der Marquis sogar nicht scheut, plöplich seine Hoffnungen von Carlos abzuwenden und auf den König selber zu setzen. Um so schwerer hatte er es dann freilich, den plötlichen Entschluß zur Selbstaufopferung zu erklären, und trot alles Scharffinns scheiterte er baran, wenn er auch diesen nicht aus der Liebe zu Carlos ableiten wollte. Da er selbst zugestehen mußte, daß die thatsächliche Lage der Dinge von Posa durchaus nicht dies äußerste Mittel zur Rettung seiner idealen Ziele erheischte, so versuchte er die Handlungsweise rein subjektiv aus dem Charafter des Marquis abzuleiten. Aber nicht mit überzeugender Kraft; denn der mutig vorwärtsstrebende, der Zukunft vertrauende Geist dieses Mannes neigt an sich durchaus nicht dazu, die Aufgabe, der er sich verpslichtet fühlt, einem anderen abzutreten und sich selbst resigniert ihr zu entziehen. Das von jedem Leser und bei jeder Aufführung empfundene Willfürliche und Befremdende im Handeln Posas hat auch Schillers Plaidoner nicht zu rechtsfertigen vermocht.

Unter den spärlichen Beiträgen, die der Dichter sonst noch dem "Merkur" geliefert, verdient nur die psychologische Studie "Spiel des Schickfals" besondere Würdigung. Die wichtigsten Greignisse aus dem wechselvollen Leben des uns schon be= kannten württembergischen Generals Rieger find hier unter leichter Verhüllung zu einer äußerst wirfungsvollen Skizze vereiniat. Mit großer Geschicklichkeit werden dem Leser kontraftierende Bilder in schärfstem Wechsel vorgeführt, und trot der Knappheit der Formgebung findet der Erzähler doch immer Raum, den feelischen Buftand feines Selden unter ben fürchterlichen Wechselfällen, die er erfährt, zu beleuchten. Und nachdem er alles pinchologisch aufs beste erklärt zu haben icheint, entläßt er uns doch am Schluß mit einer plötlichen. ihm felbst unerklärlich scheinenden Überraschung, ähnlich wie er seine Dramen mit einer epigrammatischen Schluswendung zu beenden liebt. —

Gern hätte Wieland ben in sprühender Schaffensluft atmenden Schriftsteller ganz für seinen "Merkur" gewonnen, um dieser etwas altersschwach gewordenen Zeitschrift neue Anziehungskraft zu geben; aber Schiller ließ sich dazu nicht bewegen. Er war durch Ersahrung gewitzigt; er vertraute sein Geschick niemandem mehr an; er gab sich in niemandes Hände; er leitete selber sein Lebensschiff. Er wußte, daß auch Wieland gleich der ganzen Weimarischen maßgebenden Gesellschaft sich

doch im Grunde weit über ihn erhaben dünkte. So vermied er seinerseits alles, was ihn von jenem in Abhängigkeit bringen konnte, ohne doch irgend mit ihm zu brechen. Er trat zugleich mit anderen Zeitschriften, besonders fritischen, in Berbindung. Und um nun seine Unabhängigkeit, besonders auch von Goethe, unwiderleglich darzuthun, unterwarf er dessen beide neueste dramatische Erzeugnisse seinem fritischen Urteil. Die Rezension der "Iphigenie" (erschienen in der "Kritischen Übersicht der neuesten schönen Litteratur der Deutschen") ist trot ihres großen Umfangs im ganzen boch unbedeutend. Schiller erkennt den großen Schritt mit Bc= wunderung an, ber ben Dichter bes "Göt," jur "Iphigenie" hinaufgeführt hat; aber er weiß nicht viel eigenes und selbst= ständiges darüber zu sagen. Man merkt hindurch, daß ihm die antifisierende Form und zugleich auch der ganze Charafter bes nicht tragischen Dramas noch fern liegt, daß er noch feine klare Stellung bazu genommen hat. Gang anders bie Rezension des "Egmont" in der Jenaer Litteraturzeitung. Hier tritt der Kritifer mit dem vollen Anspruch der Über= legenheit auf, als Sachverständiger in doppelter Hinficht, so= wohl als Hiftorifer, der eben den Abfall der Riederlande bearbeitet, wie als erfahrener und erfolgreicher Tragödien= bichter. Es ift so eine Abhandlung entstanden, die zwar nicht als unparteifiche Beurteilung bes Stückes gelten fann, die aber in sich felbst ihre unbestreitbare Bedeutung trägt. Daß "Egmont" keine mustergiltige Tragodie sei, wird jeder zugeben, und infofern hatte Schiller leichtes Spiel. Aber er leistete mehr als eine oberflächliche Aufzählung äußerlicher Mängel; er analpfierte die tragische Grundlage des Stückes in einer Art, wie es kaum jemand sonst in Deutschland bamals vermocht hätte. Egmont ift kein großer Charakter, dies ist sein Hauptvorwurf und sein charafteristisches Verdikt. Beroische Hauptfiguren hat Goethe faum je in den Mittel=

punft seiner Dichtungen gestellt, und gewiß hängt seine Abneigung gegen fie mit der geringen Gignung für das Tragische zusammen, die er selbst an sich wahrnahm. Wirklich tragisches Geschick erfährt aber nur der heroische Charafter. Das wußte Schiller, der darum auch gewiß nicht im entferntesten begriff, wie man einen Gamont überhandt jum Helben eines Trauer= spiels wählen könne. Aber freilich — Schiller verftand auch nicht, mas Goethe seinem Egmont gegeben hatte, und kam badurch zu einem ungerechten und beschränkten Urteil. Wenn er behauptete, der Charakter des hiftorischen Egmont sei schlimm herabaedrückt worden, indem aus dem um die feinigen beforgten Kamilienvater ein forgloß mit der Gefahr spielender Ginzelmensch gemacht sei, so übersah er ganz, welch geniale Schöpfung dieser von aller gewöhnlichen Rücksicht und Vorsicht so ganz befreite Charakter war. Für die poetische und menschliche Schönheit, welche in dieser ganz in sich felbst ruhenden, die Welt liebenden, aber nicht überschätzenden, das Leben genießenden, aber auch es zu opfern bereitwilligen Geftalt gur Erscheinung fam, hatte ber in stets mühsamem Ringen gegen die Unbilden des Lebens sich behauptende Kritiker kein Verftändnis. Soust wußte er natürlich an dem Stück auch manches zu loben, besonders die historisch und ethnographisch getreuen Volksscenen: aber auch das Lob ist mit manchem Tadel gemischt, mit der Miene der Überlegenheit gespendet. und außerdem noch durch einen schlimmen persönlichen Stich verunziert: "Wer zweifelt", ruft Schiller aus, als er die naturwahre Zeichnung Klärchens rühmt, "daß der Verfasser in einer Manier unübertrefflich sei, in der er sein eigenes Bor= bild ist!" Begreiflicherweise konnte diese Rezension Goethe nicht erfreuen, wenn er auch, nach Schillers Meinung "mit Achtung von ihr gesprochen" haben soll; an den Herzog schrieb er, der historische Teil des Stückes werde darin aut zergliedert; was den poetischen angehe, so dürfe der Rezensent wohl

anderen etwas übrig gelaffen haben. Mit der öffentlichen Meinung aber, die am "Egmont" vielerlei auszusehen hatte, war Schiller in ganz guter Übereinftimmung; die Rezenfion erhöhte jedenfalls sein kritisches Ansehen bedeutend.

Neben so vielseitiger journalistischer Thätigkeit war er aber auch eifrig mit seiner eigenen Zeitschrift, ber "Thalia" beschäftigt. Zwar an eine terminweise abgemessene Arbeit vermochte er sich auch jetzt nicht zu gewöhnen, und zu einem Erscheinen der Zeitschrift in regelmäßigen Friften kam es daher nicht; allein es erschienen doch eine Anzahl Sefte in ziemlich schneller Folge. Hier trat nun der Sänger der "Götter Griechenlands" in schroffer Abwendung von der shakespeareschen Runft seiner Jugenddramen als übersetzer griechischer bramatischer Dichtungen auf. Gleich Goethe eine "Sphigenie" zu dichten, dazu fühlte sich Schiller nicht im stande; zu fehr widersprach diefer Stil der inneren Tendeng seiner Versönlichkeit; aber fest entschlossen sich felbst an ihm zu schulen und zu läutern, wandte er sich der Nachbildung zu. Der Dichter, der im "Don Carlos" nicht vermocht hatte, die Fülle seiner Kraft seinem Willen gemäß in strenge fünstlerische Form zu bannen, versenkte sich nun in das bloße Studium der Form, um erft gehn Jahre später wieder gu felbständigem dramatischem Schaffen überzugeben.

Es war die "Iphigenie in Aulis" des Euripides, die er sich mählte, obgleich er selbst urteilte, daß diese Tragödie "vielleicht nicht die tadelfreieste" des Euripides sei. Bielleicht war es gerade das schwankende, schillernde der Charaktere, was ihn trot der darüber ausgesprochenen Rüge an dem Stück anzog; denn durch diese Behandlung hat der griechische Dichter die Personen aus den sestgesogenen Schranken der Sage herausgehoben und in die Sphäre lebendigerer Menschelichseit hineingestellt. An der Zeichnung der Heldin rühmt Schiller auch ausdrücksich die "Nischung von Schwäcke und

Stärke, von Zaghaftigkeit und Hervisnus" als "ein wahres und reizendes Gemälde der Natur". In dem Ganzen be= wundert er besonders den großen, beherrschenden sittlichen Gebanken, die Aufopferung der Fürstentochter für das Glück der Nation. Daher ist es auch begreiflich, daß er den Schluß, die Erzählung von der Abweifung dieses Opfers durch die Gottheit, von der wunderbaren Rettung der Iphigenie, einfach bei Seite gelaffen hat. Überhaupt war es ihm nicht um eine wörtliche Übersetzung zu thun. Für diese reichten auch seine griechischen Kenntnisse nicht aus, wenn er auch den Originaltext neben der lateinischen und französischen Über= settung vor sich hatte und sich in den Anmerkungen hie und da auf ihn bezog. Er erstrebte ein poetische Umschmelzung in deutschen Geift und Ton und wählte daher auch auch für den Dialog den durch Nathan, Don Carlos, Iphigenic schon eingebürgerten fünffüßigen Jambus, — und für die Chöre gereimte Strophen. Legt man nicht einen Maßstab an, nach dem er sich gar nicht zu richten strebte, so wird man diese deutsche Nachbichtung wie spätere ähnliche Arbeiten Schillers trefflich gelungen finden. Besonders die Chöre zeigen eine rhythmische Keinheit und Leichtigkeit, wie fie in Schillers Unrik felten ift. Wie heiter fließt der Hochzeitsgefang der Thetis dahin!

> Wo die Becher des Nektars erklangen, Auf des Pelion wolkigtem Kranz, Kamen die zierlich gelockten und schwangen Goldene Sohlen im flüchtigen Tanz. Mit dem melodischen Jubel der Leeder Feierten sie der Berbundenen Glück; Der Berg der Centauren hallte sie wieder Pelions Wald gab sie schmetternd zurück.

Auf die "Iphigenie" ließ Schiller noch einige Scenen aus den "Phönicierinnen" deffelben Dichters folgen. Da dieses Drama die erschütternden Ereignisse im thebanischen Königshause behandelt, so galt es hier mehr Wuchtiges und Gewaltsames in der Sprache zum Ausdruck zu bringen. Auch dies ist Schiller sehr wohl gelungen, besonders die große Eingangsrede der Jokaste ist von großartiger Haltung. Sinc Erinnerung an sie mag wohl der Eröffnungsrede der "Isabella" in der "Braut von Ressinat auf die Chöre; einen Ehorgesang überging er gänzlich, andere gab er in Jamben wieder. Was ihn hauptsächlich an diesem Drama angezogen hatte, war die ergreisende Schilberung der Verbannung durch Polyneises.

"Zum Baterland fühlt jeder sich gezogen. Wer anders redet, Mutter, spielt mit Worten, Und nach der Heimat stehen die Gedanken."

Diese Worte empfand Schiller aufs innigste noch mit. Und wenn Jokaste darauf fragt:

"Sag', ifts benn wirklich ein fo großes Übel Des Vaterlands beraubet sein?"

so kam ihm die Antwort aus voller Seele:

"Das größte,

Und größer wahrlich, als es Worte malen!"

Er hatte seit seiner Flucht noch keine Heimat wiedersgefunden, weder in Mannheim, noch in Leipzig, noch in Dresden; auch nicht in Weimar. Und so wenig er auch gewohnt war, trüben Gedanken eigenen dichterischen Ausdruck zu verleihen, so kam ihm die fremde Dichtung doch wohlsthuend entgegen.

Schillers eigene dichterische Thätigkeit, die er freilich dieses Namens gar nicht würdigen wollte, erstreckte sich das mals besonders auf den Roman "Der Geisterseher". Wir haben schon früher dieses, in Sachsen bereits begonnenen Romans gedacht, dessen erster Teil endlich im Jahre 1789 seinen Abschluß fand. Bei diesem ersten Teil ist es dann

geblieben. Man kann aus diesem einzigen Roman Schillers faum einen Schluß barauf ziehen, mas er auf diefem Gebiet wohl hätte leisten können und was er überhaupt für An= forderungen hier stellte. Denn er hatte dies Werk haupt= jächlich aus äußeren Rücksichten begonnen, um für die "Thalia" einen fesselnden Lesestoff zu gewinnen, und erst das große Auffehen, das die erften Lieferungen machten, veranlagte ihn allmählich, mehr mit fünftlerischem Bewußtsein und innerer Anteilnahme die Arbeit weiterzuführen. Es find zwei Hauptmotive, die sich in dem Roman verbinden; das erste, das ihm den Namen gegeben, ist das des abenteuernden Zauberfünstlers, welches durch Cagliostro damals sensationelle Berühmtheit gewonnen hatte und das auch Goethe in feinem "Groß-Rophta" verwertete. Das andere ist das schon aus "Don Carlos" wohlbekannte des mit Lift und Gewalt herrschenden und tötenden firchlichen Fanatismus. Indem beide miteinander verwebt wurden, ergab sich der interessante und spannende Borwurf, daß ein begabter, aber leicht bestimm= barer Prinz eines souveränen Hauses aus politischen Gründen mit den Mitteln magischer Verblendung für die katholische Kirche gewonnen werden soll. Im ersten Buch überwiegt die sensationelle Darftellung des zauberischen Spukes, der aber zunächst auf das Gemüt des Prinzen noch nicht die gewünschte Wirkung thut; dann werden wir auf eine psnchologisch und äfthetisch höhere Stufe gehoben; in geschickt behandelter Briefform werden weit angelegte Intriguen dargestellt, die richtiger auf die Sinnesart der Hauptperson berechnet find; nur der Schluß ift überhaftet, um trot der fragmentarischen Form den Lefer doch einigermaßen befriedigt entlaffen zu fönnen. Gin höchst interessanter Abschnitt aus bem vierten Briefe dieses zweiten Buches ift von Schiller in den späteren Ausgaben unterdrückt worden; mit Recht, wenn man die Ökonomie des Ganzen ins Auge faßt — an und für fich

aber sehr bedauerlicheribeise, — ein philosophisches Gespräch, in welchem der Prinz den Berlust der ihm überlieferten und anerzogenen religiös-sittlichen Überzeugungen bekennt und dadurch gleichsam die Bahn für den neuen Glauben, der ihm aufgedrungen werden soll, freimacht. Die steptischen Ansichten, die der Prinz hier entwickelt, sind wie eine Widerlegung der "Theosophie des Julius", und es sehlt der "Raphael", der das Zerstörte auf neuer Grundlage ausbauen könnte. Das Gespräch ist ein charakteristisches Zeugnis der Regation, bei welcher Schiller selbst nach so vielen Entkäuschungen und Erschütterungen angelangt war, und aus der ihn erst die gewaltige Sinwirkung Kants wieder befreit hat.

In der Schilderung äußeren Lebens liefert der "Geifter= feher" den ersten glänzenden Beweiß für die erweiterte Welt= fenntnis und die lebendige Anschauung, welche Schiller aus bloßem Bücherstudium zu gewinnen und mit denen er die Beschränktheit seiner Lebensverhältnisse zu überwinden wußte. Wie packend ift hier das Leben auf dem Markusplat, auf ben Kanälen und Inseln dargestellt! Und diese Gabe hat feitdem sich dem fümmerlich zwischen Mittel= und Süddeutschland zeitlebens eingeengten Dichter niemals versagt; fie hat ihn die schroffen Gestade des Vierwaldstätter Sees ebenso ein= brucksvoll zeichnen laffen wie die oden Flächen am Sce Belosero. Und sie hat aus dem "Geisterseher" eine der Dichtungen geformt, die den wunderbaren Reiz Venedigs von Shafespeares Zeiten bis auf die Gegenwart in immer neuen Tönen und Bildern festgehalten und verfündigt haben. Gines der verbreiteisten Werke Schillers wurde dieser Roman auf jede erlaubte oder unerlaubte buchhändlerische Beise; auch durch allerlei Rachahmungen und Fortsetzungen.

Wahrhaft staunen müssen wir, wenn wir diese Bielfältigkeit und Bielseitigkeit der Arbeiten Schillers während der zwei Weimarer Jahre betrachten! Und noch mehr, wenn wir

bedenken, daß alles dies doch nur nebenfächliche Beschäftigung für ihn war, da er seine Hauptarbeit ja der Geschichte zu= gewendet hatte. Auf die idnllischen Dresdner Freundschafts= jahre war jest wahrlich eine Zeit scharfer, auß äußerste anspannender Anstrengung gefolgt! Und auch auf dem historischen Gebiet beschränkte sich Schiller nicht auf sein Hauptwerk; daneben gab er noch aus Erwerbsrücksichten eine "Geschichte der merkwürdiaften Rebellionen und Verschwörungen" heraus, die ihm freilich nur wenig Mähe koftete; denn es war nur eine Sammlung von Übersetzungen, die ihm von Mitarbeitern geliefert wurde und die er nur einleitete und redigierte; Freund Huber und der Schwager Reinwald unterftütten ihn dabei. Schiller hatte jett gelernt, wie er feinen schriftftellerischen Weg machen mußte. Er hatte fich überzeugt, daß er um der äußeren Eriftenz willen auch manches auf sich zu nehmen hatte, wozu ihn der Geist nicht trieb. Aber er unterschied scharf zwischen solchen Dingen und seinen wesentlichen Aufgaben; er wandte auf sie möglichst wenig Mühe und Zeit, und so unermüdlich gewissenhaft er in den Werken war, die aus dem Bewußtsein seines inneren Berufes entsprangen, fo rein äußerlich, mit wegwerfender Gilfertigkeit behandelte er, was nur äußerlichen Wert hatte.

Seine volle Kraft ließ er dem "Abfall der Niederlande" zugute kommen. Dies Erstlingswerk von Schillers historischen Arbeiten ist zweiselloß auch das wertvollste, weil er ihm ebensto sehr gewissenhafte Arbeit als innere Anteilnahme gewidmet hat. Das Werk erhebt sich auf dem Grunde durchaus solider Quellenstudien. Freilich hat Schiller nicht Archive durchforscht; aber er ist dis auf die ältesten darstellenden Quellen zurückgegangen, und er hat, was an authentischem Naterial, besonders Briefwechseln, veröffentlicht war, gewissenhaft benutzt. Dadurch ist die Darstellung wohl etwas ungleichartig geworden; sie giebt für manche Persönlichseiten, z. B. ben Präsidenten Biglius

viel Detail, während über andere, z. B. den Kardinal Granvella, mehr nur allgemeine Urteile und Schilderungen geboten werden; allein solchen aus der Ungleichheit der Quellen fich ergebenden Mängeln entgeht auch eine archivalische Dar= stellung nicht. Was die kritische Behandlung des Materials betrifft, so verfügte Schiller naturlich über keine biplomatische ober philologische Kritik, - auch nicht in dem Maß als es damals schon möglich gewesen wäre; um so reichlicher dagegen fließt bei ihm der Strom psychologischer Kritif. Er ist sich beständig dessen bewußt, daß die historische Darstellung nicht die bloke Reproduktion, sondern die psychologische Durch= bringung und dementsprechende Organisierung des vorliegenden Materials erheischt. Und indem auch der Lefer herangezogen wird, an diesem Prozeß teilzunehmen, so entsteht eine Dar= stellung, deren Gedankengang uns lebhaft ergreift und un= unterbrochen festhält.

Un innerer Wärme kann es der Grahlung felbstredend nicht fehlen, da der Gegenstand des Autors höchste Ideale zu verfechten Gelegenheit gab. Die Freiheit der Sebstbestimmung, vor allem des geistigen Lebens wird auch hier gepriesen; die Berwerflichkeit und Nichtigkeit jedes hemmenden Druckes verfündigt. Gleich die Einleitung hat dieses Thema mit klang= vollem Griffe angeschlagen: "Groß und beruhigend ift der Gedanke, daß gegen die tropigen Anmagungen der Fürsten= aewalt endlich noch eine Hilfe vorhanden ift, daß ihre berechnendsten Bläne an der menschlichen Freiheit zu Schanden werden, daß ein herzhafter Widerstand auch den gestreckten Arm eines Despoten beugen, helbenmütige Beharrung feine fchredlichen Hilfsquellen endlich erschöpfen kann." Auf die Unparteilichkeit der Erzählung selbst aber haben diese Empfindungen viel weniger störend gewirkt, als man hätte fürchten können. Gine Schmähschrift gegen Philipp II., ein Paneghrikus auf die Riederländer ift Schillers Geschichte durchaus nicht. Der

Grund bafür liegt barin, daß feine idealistische Schwärmerei wirklich echt war; daß sie ihm nicht als Vorwand diente, irgend welche Bartei und ihre Bestrebungen zu verherrlichen. Bas er verehrte, lag außer und über der Wirklichkeit ("Frei= heit ift nur in dem Reich der Träume, und das Schöne blüht nur im Gefang"); und irgend welche vollgiltige Vertreter seiner Ibeale vermochte er in der empirischen Welt nirgends zu erkennen. Er verherrlicht das Walten des Geschickes, des Weltgerichts, aber nicht seine Werkzeuge; in den rebellierenden Niederländern zeigt er die verschiedenartigsten, egoistischen, auch kleinlichen Motive mit unbarmherziger Schärfe auf. Seine Absicht, uns durchaus auf den Boden der Wirklichkeit zu stellen, uns mit allen natürlichen und historischen Bedingungen bekannt zu machen, läßt schon die sehr ausführliche Übersicht des früheren Ruftandes der Riederlande und des spanischen Reiches beutlich erkennen. Bon allen Seiten wird hier die Weltlage beleuchtet; selbst einen Überblick über das Tridentinische Konzil, der in späteren Ausgaben weggelassen ist, hat Schiller gegeben, um die firchlichen Verhältnisse nach allen Richtungen hin klar zu stellen. Wenn er weiter den Beginn der Unruhen darstellt, so idealisiert er weder den sich in der Maskerade ber "gueux" gefallenden Adel noch den bilderstürmenden und firchenzerstörenden Böbel. Auf den phrasenhaften Führer der Gueusen, Brederode, ergießt er herben Spott; im Benehmen des glänzenden, allbeliebten Egmont weift er den Anteil, den Eitelkeit und Selbstwerblendung daran haben, mit großer Schärfe nach, und charakteristisch ift, daß am meisten Un= erkennung dem nüchternen, streng politischen Kopf, Wilhelm von Dranien, gezollt wird. Hätte Schiller feine Gefchichte weiter in die Zeiten des eigentlichen Kampfes hineingeführt, fo würde er gewiß manche Episode feurigen Opfermuts mit Wärme geschildert haben; im ganzen aber wäre er sicherlich der real= politischen Betrachtungs= und Darftellungsweise treu geblieben.

Ein Werf wie dies, das jo glänzende ichriftstellerische Vorzüge mit soviel politischer Einsicht verband, besaß die deutsche Litteratur bisher noch nicht, und das wurde auch nach dem Erscheinen jogleich allgemein anerkannt. Der Erfolg war groß, der materielle wie der moralische. Schiller gelangte ictt endlich dazu, seine äußeren Berhältnissen zu ordnen; er tonnte alten Verbindlichkeiten gerecht werden und zwischen jeinen Bedürfniffen und feinen Mitteln das langvermißte Bleichgewicht herstellen. Aber auch eine öffentliche, amtliche Stellung follte dies Werf ihm erwerben. Nur auf die freie Entwickelung feines Geisteslebens bedacht, hatte Schiller nach einer solchen in den letzten Jahren nicht eigentlich gestrebt; allmählich aber erschien sie ihm doch wünschenswert, um seine bürgerliche Eriftenz zu festigen. Sicherlich wirkte hierbei auch der Gedanke an die ihm so tener gewordene Lengefeldsche Familie mit. Ohne ichon entschieden als Werber aufzutreten, ohne vielleicht schon auch selbst innerlich entschieden zu sein, wünschte er doch feine Stellung so zu gestalten, daß er sich nicht zu scheuen brauchte Wünsche zu hegen und auszusprechen. Und zugleich waren auch die beiden Schwestern selber, besonders die unternehmende Karoline, für Schiller thätig. Wie man Dalberg für ihn interessiert hatte, so interessierte man für ihn auch den Herzog, der schon einmal ja dem Dichter seine Gnade bewiesen hatte. Auch Dalberg, der selbst augenblicklich nichts thun konnte, scheint bei Karl August für Schiller eingetreten zu sein. Notwendig war freilich auch Goethe zu gewinnen, deffen Gefinnung wir ichon kennen. Aber Goethe tonnte mit einer Anstellung, die Schiller aus Weimar entfernte und dem Weimarischen Staat feine Last auflegte, nur ein= verstanden sein. Es reifte der Plan, dem Verfaffer des "Abfalls ber Niederlande" eine unbefoldete, außerordentliche Professur für Geschichte in Jena zu übertragen. Schiller wurde daraufhin "fondiert" und erklärte sich bereit. Goethe Sarnad, Schiller. 12

setzte banach ben offiziellen Vorschlag auf, in welchem er die Erwartung aussprach, daß Schiller sich in dem Fach der Geschichte "festschen" werde, und besonders darauf hinwies, daß "diese Acquisition ohne Auswand" zu machen sei. Dieser letzte Umstand wurde auch in dem Weimarischen Antrag an die übrigen fürstlichen Schutzherren der Universität gedührend hervorgehoben.

Noch ehe die Ernennung erfolgt war, bereute Schiller seine Zustimmung; man habe ihn übertölpelt, klagte er. Diese Anstellung werde ihm eine Menge Zeit ohne genügendes Aeguivalent ranben und ihn in seiner schriftstellerischen Arbeit aufs lästigste hemmen. Man wollte ihn beruhigen, indem man nach der harmlosen Auffassung der Zeit ihm unnütze wissenschaftliche Gewissenhaftigkeit auszureden suchte. Goethe fagte mit Herablaffung: "Docendo discitur", und Körner schrieb. Schiller werde sich doch nicht um der Collegia willen mit Quellenstudien abplagen. Aber das alles zugegeben. mußte Schiller fich doch fagen, daß er nun aufhörte, ein freier Schriftsteller zu sein. "Ich benke nun bald in Staats= und Adreffalendern als etwas Öffentliches zu prangen", schrieb er ironisch. Das Selbstherrliche in seinem Wesen regte sich noch einmal heftig auf; der akademische Beruf erschien ihm im schlimmsten Licht. Daß er für schweres Geld sich die Magisterwürde erst erkaufen mußte, schien ihm schon erbärmlich. Seine schöne Unabhängigkeit solle ihm "ein heilloses Katheder" ersetzen? Unter "das Bolk" von Professoren solle er, in das er doch nicht passe!

Indessen, die Sache war einmal im Gange, und Schillers klarer Verstand sah ihre Vorteile zu deutlich ein, um zurückzutreten. "Gine gewisse Rechtlichkeit und bürgerliche Verzbindung" sand er in dieser Anstellung; er sah in ihr die erleichternde Brücke zu einer späteren bessenen Vocation, die er besonders von Valberg erwartete, wenn dieser einmal

Kurfürst geworden. So trasen denn das Magisterdipsom und das Ernennungsdekret ordnungsmäßig ein; das letztere bezeichnete ihn als Professor der Philosophie, da die Geschichtsprofessung in Jena schon besetzt war. Der Abschied von Weimar siel ihm nicht schwer; auch nicht der von Charlotte von Kalb. Aber herzlich beklagte er, daß er in Jena nurschwer Gelegenheit haben werde, die Lengeselbschen Schwestern zu sehen, die nach Weimar doch östers zu kommen pslegten. Die ersten Ferien gelobte er ihnen und sich selber in Rudolsstadt zuzubringen. Im Mai 1789, als das SommersSemester in Jena schon begonnen hatte, siedelte er endlich dorthin über. Und so war Schiller, der Theologie hatte studieren wollen, zuerst Jurisprudenz und dann Medizin studiert hatte, endlich ein Professor der Philosophie geworden, der Geschichte vortragen sollte.



## VII.

## Professur und Vermählung.

Er mochte sich bei uns im sichern Port Nach wilbem Sturm zum Dauernben gewöhnen. Goethe.

Als Schiller in Jena eintraf, gingen natürlich einige Wochen mit den Formalitäten hin, die ihm so lästig waren. Er machte zunächst dem Brorektor seinen Besuch, ward dann feierlich in das Collegium eingeführt und mußte dann die ganze Reihe der Bisiten herunterheten. Biel erfreuliches glaubte er dabei nicht zu finden. Thatsächlich ist auch sein Berkehr mit den Kollegen immer sehr eingeschränkt geblieben; mit einigen bedeutenderen Berfonen knüpften fich aus irgend welchen äußeren Ursachen Beziehungen; den Herausgeber der Litteraturzeitung, Schütz, die Theologen Griesbach und Baulus. den fantischen Philosophen Reinhold, den Juristen Hufeland sehen wir wohl in Schillers Umgebung; aber zu keinem bildete sich ein intimes Verhältnis. Ganz besonders abge= stoßen fühlte er sich von "dem Jenaischen Frauenzimmer"; Da schien ihm gar nichts auch nur erträglich; selbst bas Saus des ihm sympathischen Griesbach wurde ihm durch die Fran unleidlich, die sich in tattloser Weise um seine persönlichen Ungelegenheiten kümmerte.

Der Schwerpunkt von Schillers Stellung in Jena konnte demnach nur in sein Verhältnis zu den Studenten fallen, und jo betrachtete er auch selbst die Sachlage. Auf seine erste Vorlejung bliefte er mit unverkennbarer Erregung und Spannung hin. Da das Semester schon ziemlich vorgeschritten war und die Studenten über ihre Zeit und ihre Geldmittel schon verfügt hatten, so zeigte er kein Sauptkolleg mehr an, sondern nur ein zweistundiges "Bublikum" zur Einführung in das Studium der allgemeinen Geschichte. Am 26. Mai um 6 Uhr abends las er das erfte Kolleg. Den Dichter, beffen "Räuberlied" zum Leibkantus der Jenaer Kommilitonen geworden war, als Professor zu hören, hatte Die gute Sälfte der Studentenschaft herbeigezogen. Reinholds Auditorium, wo Schiller lesen follte, erwies sich als bei weitem zu klein. Das größere Griesbach'iche mar frei; aber es lag am anderen Ende der Stabt. So fturmte nun die ganze Menge der erwartungsvollen Hörer durch die Straken hindurch in wildem Lauf dorthin; die guten Jenenser gerieten in Beforgnis; man glaubte, es gabe Feuerlärm; am Schloß trat sogar die Wache ins Gewehr. Schiller folgte etwas später nach; trot diefer Unruhe und Aufregung gelang ihm fein Debut doch über Erwarten; er fühlte sich sicher und hatte das Bewußtsein, sein Auditorium zu beherrschen. Am Abend brachten ihm die Zuhörer vor seiner Wohnung ein Vivat mit Musik. Auch die nächste Vorlesung, in der er die allgemeinen einleitenden Gedanken der ersten zum Abschluß brachte, war wieder von 4-500 Zuhörern besucht. Einer seiner Zuhörer schrieb nachher den begeisterten Ausruf nieder: "Das ift doch ein Erzgenie, der Schiller!" Aber er fügte auch die vorsichtige Einschränkung hinzu: "Seine Postulate find mitunter überspannt und verfehlen dadurch den vorgesetzten Amed." Er meinte wohl, daß Studierende, wie fie Schiller in diesen Vorlesungen forderte und selbst charakterisierte, unter ben Zuhörern nicht zahlreich vertreten sein möchten.

Seine beiden erften Borlefungen hat Schiller bann zu einer einzigen zusammengearbeitet und, mit großer stilistischer

Sorgfalt redigiert, im Druck ericheinen laffen; fie führen ben Titel "Was heißt und warum ftubiert man Universalgeschichte?" Zuerst wird die zweite Frage erledigt. Zu anderem Zweck studiert der "Brotgelehrte", zu anderem der "philosophische Ropf". Aufs schärffte formuliert Schiller nach seiner gewohnten Art diese Gegenfäte; jede Brücke zwischen einem auf praktische Zwecke gerichteten und einem durch wissenschaftliches Interesse bestimmten Studium bricht er ab. Und doch schildert er wahrheitgemäß. In den beiden Typen, die er zeichnet, legt er nur eine lebendige Perfönlichkeit nach den verschiedenen Motiven, die ihr Streben bestimmen, in zwei abstrakte Bersönlichkeiten außeinander, wie es ein Dichter wohl auch in poetischen Bekenntnissen zu thun pflegte. War nicht Schiller felbst ein "philosophischer" Arbeiter edelster Art, und mußte er nicht zugleich "Brotgelehrter" sein? Aber freilich, welches das bessere, den Vorrang verdienende Teil sei, das mußte gerade diese abstratt auseinanderreißende, einseitig charafteri= fierende Darstellung seinen Zuhörern aufs lebendigste und eindringlichste einprägen. — Von der Schilderung des "philosophischen Kopfes" ergab sich dann ungezwungen der Übergang zur Bestimmung des Inhalts und Ziels universalhistorischer Betrachtung. In idealem Schwung greift Schiller hier nach dem höchsten, was sich der Erkenntnis nur darbieten kann. einem zweckvollen Gefamtplan des Weltlaufs; zwar nicht als einem schon jest zu sichernden Befit, aber als einem Ziel, das ichon durch den "stillen Hindlick" belebt und anspornt. Charafteristisch ift, wie er zugleich seiner nüchternen Welt= kenntnis genugzuthun sucht. Der Forscher, meint er, "sieht das teleologische Prinzip durch tausend beistimmende Fakta bestätigt und durch ebenso viel andere widerlegt; aber so lange in der Reihe der Weltveränderungen noch wichtige Bindungsalieder fehlen, so lange das Schickfal über so viele Begebenheiten den letten Aufschluß noch zurückhält, erklärt er die Frage für unentschieden, und diesenige Meinung siegt, welche dem Berstande die höhere Bestriedigung und dem Herzen die größere Glückseligkeit anzubieten hat."

Dem Schwung und dem Gedankenreichtum diefer erften zwei Borlesungen fonnten die folgenden nicht gleichkommen. Auf eine rasche philosophische Durchwanderung der Welt= geschichte war Schiller nicht vorbereitet, und doch hatte er nach feiner Ankündignug gerade das zu geben. So half er sich mit allerlei Auskunftsmitteln, indem er seine eigentliche akademische Thätigkeit erst vom nächsten Semester an rechnen wollte. Was ihm gerade Anregendes und Fesselndes vor= gekommen war, mußte für feine Borlefungen herhalten. So wurden ein Auffatz Kants, eine Schrift feines Kollegen Reinhold, eine Abhandlung seines ehemaligen Lehrers Raft Grundlagen zu Vorlesungen über "Die erste Menschengesellschaft", über "Die Sendung Mofis", über "Die Bejetgebung bes Enkurgus und Solon". Diese sind dann auch als Auffätze in die Werfe übergegangen; die letztgenannte aber erst nach Schillers Tod und zu Unrecht, da fie in der That nicht als selbständige Arbeit gelten kann.

Mit um so größerem Gifer und in so sorgfältiger Arbeit, als nach den Umständen nur möglich war, hat dann Schiller in den nächsten Semestern die eigentlichen Fachvorlesungen behandelt. Er pslegte wöchentlich fünfstündig das Hauptbelleg über eine Hauptperiode der Weltgeschichte zu lesen, daneben noch ein einstündiges "Bublisum", einmal über römische Geschichte, dann über die Kreuzzüge, endlich in sein eigenstes Gebiet zurücksehrend, über die tragische Dichtung. Durch sein glänzendes Debut verwöhnt, war er anfänglich durch den geringen Besuch seiner Hauptvorlesungen sehr enttäuscht; bedenkt man aber, daß es sich um fünsstündige, zu honorierende Vorlesungen handelte und daß er doch nicht der offizielle Fachprosessor war, so wird man die Zahl von zwanzig dis

dreißig Zuhörern nicht gering finden. Daß er nicht "Professor der Geschichte" war, daran war er durch den Professor Heinrich, der diesen Titel führte, auf sehr rüde Weise erinnert worden. Auf seiner gedruckten Antrittsvorlesung hatte sich Schiller arglos so bezeichnet; Heinrich klagte darüber nicht nur, sondern ließ auch die Anzeige der Rede, die in einem Buchladen aushing, durch den Akademiediener abreißen. "Wit solchen Menschen habe ich zu thun", schried Schiller entrüstet.

In die Art feiner damaligen wiffenschaftlichen Arbeit und ihrer Ergebniffe laffen und einige Abhandlungen Gin= blick thun, die weit über den vorhergenannten stehen. Sie erichienen als Ginleitungen zu den einzelnen Bänden eines größeren Unternehmens, zu dem er mehr seinen Namen als seine wirf= liche Teilnahme herzugeben dachte. Es war eine Sammlung der hervorragendsten Memoirenwerke, die von verschiedenen Mitarbeitern übersetzt wurden. Schiller lieferte zu den einzelnen Werfen sowohl orientierende Vorreden, als auch größere 3u= fammenfaffende Überfichten über die Weltlage und den allgemeinen Gang der Greignisse in der Beriode, welcher die Memoiren angehörten. So entstand die Abhandlung .. Über Bölker= wanderung, Kreuzzüge und Mittelalter" (erft fpäter in zwei Teile zerlegt), die zeigt, mit welch geistiger Luft und Schärfe der "Univerfalhistoriker" das historische Material aufnahm und verarbeitete, wie er felbst für die Geschichtsepoche, die feinem Interesse am fernsten lag, sich eine Gesamtanschauung über die maßgebenden thatsächlichen Bedingungen, über die bewegenden Kräfte des Entwickelungsganges gebildet batte. Diese Abhandlung darf auch heute noch als eine treffliche Ginführung in das Berftändnis des Mittelalters gelten. Die "universalhistorische" Übersicht der merkwürdiaften Staats= begebenheiten, zu den Zeiten Kaiser Friedrichs I. (welche that= fächlich nur die Regierungszeit Lothars und Konrads III. darstellt), kann nicht den gleichen Rang beauspruchen, weil sie

fich ziemlich eng an Schmidts "Geschichte der Deutschen" an= lehnt, aber auch fie beweift, wie Schiller feine Vorlage geiftig durchdrungen hatte und wie er, wenn er auch im äußeren Gang ihr folgt, doch jedem Abschnitt seinen Stempel nicht nur stillistisch, sondern auch in der Gedankenausprägung aufdrückt. Ahnlich steht es mit der Darstellung der französischen Religionsfriege (bis 1572), die dem Buch Anguetil's Esprit de la ligue sich anschließt, aber doch vollständig den Eindruck eines Schillerschen Erzeugnisses hervorruft. Wir sehen: Schiller handelte im ganzen nach dem Rat Körners, sich nicht auf eigene Quellenstudien einzulassen; er hielt sich an ab= geleitete Darstellungen, aber er ließ diese durch das Feuer feines Beiftes gehen, welches fie umschmolz. Und dem entsprach auch die Wirkung seiner Vorlesungen auf die Zu= hörer. Diese bemerkten wohl, daß der Professor Dinge vortrug, die er selbst sich erst eben angeeignet hatte, daß die eigentliche Sicherheit des positiven, Wiffens ihm fehlte; aber fie fühlten sich tropdem lebhaft angezogen, und nicht etwa nur durch die Kunst des Vortrages, die fogar manches vermissen ließ, sondern durch die lebendige Kraft der-Gedankenentwickelung. Und wenn die Zahl seiner Zuhörer nicht groß war, so schlossen sie sich um so enger an ihn. Schiller fühlte sich noch jung genug, um auch außer den amtlichen Beziehungen gern mit Studenten zu verfehren; freilich nur mit einzelnen gereifteren; für das allgemeine, damals in Jena recht robe ftudentische Treiben zeigte er kein Interesse. Jene einzelnen aber, die ihn interessierten, würdigte er seines intimen Um= gangs und öffnete ihnen auch nach seiner Berheiratung sein Haus zu harmlosestem Verkehr. Da war Goethes ehemaliger Zögling, Fritz von Stein, da war der zu einer Professur sich porbereitende Dr. Fischenich, ferner der dichterisch begabte Friedrich von Hardenberg, der junge Görit, der einem vornehmen Frankfurter als Mentor beigegeben war, der philoiophisch gerichtete Erhard, dann der Livkänder Graß, damals Theologe, der sich aber später der Malerei zuwandte, und dessen Landsmann Behaghel von Ablersfron. Mit diesen knüpften sich Bande, die über die akademische Zeit hinauszeichten. Die rein geschäftlichen Beziehungen zu Studenten waren Schiller dagegen peinlich. Welch naive Undeholsenheit zeigt sich, wenn er zu Anfang des zweiten Semesters derichtet: "Heute an meinem Geburtstag habe ich mein erstes Kollegiengeld eingenommen, von einem Bernburger Studenten, was mir doch lächerlich vorkam. Zum Glück war der Mensch noch neu und noch verlegener als ich. Er retirierte sich auch gleich wieder." Es kann danach nicht verwundern, wenn nur der dritte Teil der Zuhörer seiner "Privatvorlesung" es nötig fand, dem "verlegenen" Professor das Kollegiengeld zu bezahlen.

Zu einem rechten Ausgleich zwischen dem Bewußtsein seines inneren Berufs und den äußeren Verpflichtungen ge- langte Schiller trotz mancher befriedigender Momente doch nicht. Und sicherlich würde er nicht ein Jahrzehnt in Jena geblieben sein, wenn ihn nicht etwas anderes dort gefesselt und seinem Leben überhaupt ein festes Fundament gegeben hätte. Schon im ersten Jahr seines Jenaer Aufenthalts gründete er dort sein Haus.

Wir wissen, wie sehr ihn bei der Übersiedlung von Weimar der Gedanke gequält hatte, nun mit der Lengeseldschen Familie nicht mehr so leicht den Verkehr fortsetzen zu können. Im Sommer in Jena entwickelte sich eine peinigende Unruhe aus der nicht zu stillenden Sehnsucht, die ihn erfüllte. Auch als die Schwestern einmal zum Besuch nach Jena kamen, bot dies ihm nur wenig Freude, da er nur in größerer Gesellsichaft Gelegenheit hatte, sie zu sehen. Was er empfand, teilte er damals mit niemand, auch nicht dem getreuen Körner. Wer hätte ihm auch raten sollen, wo er sich selber nicht zu

raten und zu entschließen wußte. Trop aller verlangenden Sehnsucht reifte eine Entscheidung in Schiller nicht. Es lag nicht nur an äußeren Gründen, nicht nur an seinen materiellen Verhältniffen, die durch die neue Stellung eher verschlechtert als verbeffert waren, nicht nur an der Frage des Standes= unterschiedes, die, wie er wußte, der alten Frau von Lenge= feld nicht gleichgiltig war, - es lag auch in seiner eigenen inneren Unflarheit. So fehr er fich nach dem Rudolstädter Saufe mit allen Tiefen seines Gemütes gezogen fühlte, fo sprach sein Herz doch immer noch nicht entschieden für eine ber beiben Schweftern. Es zeigt fich hier aufs merkwürdigste, wie wenig Schillers Natur zu leidenschaftlicher Liebe angelegt war. Er wünscht sein Haus zu gründen, er will den Geift und die Seele des Lengefeldschen Haufes bahin überpflanzen. aber auf die einzelne Verfonlichkeit richtet fich sein Empfinden viel weniger. Und die Möglichkeit, Karoline zu gewinnen, war auch nicht ausgeschlossen, da sich schon damals voraus= sehen ließ, daß ihre unglückliche Ehe bald getrennt werden mirrbe.

Aber Karoline felbst war es, die die Entscheidung herbeissührte. Sie erkannte, daß ihre Schwester nur in der Versbindung mit Schiller glücklich werden konnte, während ihr eigenes Glück dei ihrer beweglicheren und vielseitigeren Natur nicht auf einer einzigen Karte stand. Sie beschloß, die Vorsschung zu spielen und ohne Vorwissen der Niutter aus Lotte und Schiller ein Paar zu machen. Sben noch hatte Schiller an die Schwestern in verzweiseltster Stimmung gesschrieben: "Kommen Sie ja bald zurück, kommen Sie mich wieder zum Menschen zu machen, zum Dichter — das ist vorbei. Übrigens tröstet mich das, daß Sie doch etwas von mir haben und lesen können, was aus einer glücklicheren Epoche meines Geistes sich herschreibt. Es sind Funken der Glut, die Sie beibe mir gegeben haben und die jetzt wieder

erloschen sind, da Ihr Atem sie nicht mehr belebt. Wie glücklich wollte ich fein, wenn die schönen Hoffnungen in Grfüllung gingen, von benen sie schreiben. Aber wie? Wie follen Sie in Erfüllung geben, fo lange die armfeligften Nichtigkeiten in einer gewissen Wage mehr gelten, als die entschiedenste Gewißheit eines glücklichen Lebens?" Und gleich= zeitig hatte er an Lotte die Klage gerichtet: "Ihr letter Aufenthalt in Jena war für mich nur ein Traum — und kein gang fröhlicher Traum, denn nie hatte ich Ihnen soviel sagen wollen als damals, und nic habe ich weniger gesagt. Was ich bei mir behalten mußte, drückte mich nieder, ich wurde Ihres Anblices nicht froh." In so zerriffener Stimmung erzwang er bald einen Besuch bei den Geliebten, die sich gerade im Badeort Lauchstedt bei Halle befanden. Hier war es, wo Karoline seiner Befangenheit entgegenkam, wo sie ihm gestand, daß ihre Schwefter ihn liebe, und daß fie felber alles dazu beifragen wolle, die Schwierigkeiten, die sich entgegen= stellten, zu überwinden. Zugleich sprach sie die Absicht aus. wenn Schiller und ihre Schwester verbunden wären, ihr eigenes Leben an dies Geschwisterhaus zu knüpfen. Auch jest noch wagte Schiller nicht, persönlich fich die Bestätigung von Lottes Lippen zu holen, sondern erft als er am nächsten Tage nach Leipzig zu einem Zusammentreffen mit Körner fuhr (den 3. August 1789), ließ er die schriftliche Anfrage zurück: "Ift es wahr, teuerste Lotte? darf ich hoffen, daß Raroline in Ihrer Scele gelesen hat und aus Ihrem Herzen mir beantwortet hat, was ich mir nicht getraute zu gestehen?" Und am felben Tage noch ließ er einen neuen überschwäng= lichen Erguß folgen: "Welche schöne himmlische Aussicht liegt vor mir? Welche göttliche Tage werden wir einander schenken! Wie selig wird sich mein Wesen in diesem Rirfel entfalten! D, ich fühle in diesem Angenblick, daß ich keines der Gefühle verloren habe, die ich dunkel in mir ahndete.

Ich fühle, daß eine Seele in mir lebt, fähig für alles, was schön und gut ist. Ich habe mich selbst wieder gefunden, und ich lege einen Wert auf mein Wesen, weil ich es Ihnen widmen will." Nur mit wenig Worten, noch schüchtern er= widert Lotte, aber mit ihrer einfachen Junerlichkeit, die von feinem Hanch des Zweifels oder der Verworrenheit getrübt wird. So war der Bund geschloffen, aber geheim sollte er vorerst noch bleiben, weder die Welt noch auch die nächst= stehenden, selbst nicht Lottens Mutter, sollten bavon erfahren, bis sich Schillers Lage entsprechend gestaltet hätte. Nur seinem einzigen Freunde Körner konnte er das große Ereignis nicht verheimlichen. Er wünschte vielmehr die günstige Gelegenheit, welche die Zusammenkunft bot, zu benutzen, um ihn gleich mit seiner Braut persönlich zusammenzuführen. In der That reiften Lotte und Karoline auf einen Tag nach Leipzig, und wenn Körner auch dem Sturm der Empfindung, die Schiller ergriffen hatte, noch etwas fühl gegenüberstand und darum auch sich den Schwestern zurückhaltend zeigte, so wurde doch der Grund zu einer freundschaftlichen Beziehung gelegt, die sich später unter günstigeren Umständen weiter entwickelte. Schiller hatte die Freude, daß seine Berlobung ihn dem Dresdener Freundeshause nicht entfremdete, sondern die alte Freundschaft in sein neues Leben hinüberleitete.

Nur wenige Tage des Zusammenlebens waren Schiller in Lauchstedt noch vergönnt; dann begann wieder der briefliche Berkehr, bis die Herbstferien im September die Liebenden in Nudolstadt zusammenführten. Auch hier gelang es, das Gesteinnis vor der auf dem Schloß ihren Amispflichten nachsgehenden Mutter zu hüten. Es sei doch eine gute ehdre mere, meinte Schiller, die sich damit abmühte, fürstliche Töchter zu bewachen, und nicht merkte, daß ihr die eigene verloren ginge. Um aber diesen Zustand nicht ewig dauern zu lassen, wurden aufs eifrigste schriftlich und nündlich Pläne

für Schillers Zukunft geschmiebet. Rach Mainz, nach Berlin, nach Wien richteten sich die Blicke. Schiller wünschte durch= aus nicht in Jena zu bleiben und Lotte als Frau in die dortige, ihm miffällige Gefellschaft einzuführen. Schlieflich mußte er sich aber doch mit dem Gedanken vertraut machen. Braftisch erwieß sich nichts anderes möglich, als den Herzog um einen, wenn auch noch so geringen Gehalt zu ersuchen, einen fleinen Zuschuß von der Mutter zu erhoffen und im übrigen sich auf Schillers bisherige Einnahmequellen zu verlaffen. Erleichtert wurde ein folder Entschluß dadurch, daß Lotte von jedem Anspruch auf eine behaglichere Lebensführung aanglich frei war. Gern war sie bereit, Schillers bisherige bescheidene Existenz, selbst seine bisherige Wohnung zu teilen. Aber auch ernstere Sorgen als die um die äußere Lage machten sich während des Brautstandes fühlbar. Nachdem der erste Rausch des Glückes verflogen war, trat die Doppel= neigung, mit der sich Schiller zu dem Schwesternpaar gezogen fühlte, wieder deutlich zu Tage. Durch die Aussicht, daß Karoline künftig das häusliche Zusammenleben der Vermählten teilen würde, erhielt diese Doppelleidenschaft immer neue Nahrung. In Schillers Liebesbriefen spricht sich die unklare Verworrenheit, in der er sich befand, in ganz wunder= famer Art aus. Bei der erften Beröffentlichung dieser Briefe — nach vierzig Jahren — hat Karoline, damals verwitwete von Wolzogen, in taktvoller Weise all' die empfindungsvollen Briefe, die an beide Schweftern gerichtet wurden, so verändert, als ob fie fich nur auf Lotte bezögen. Jest find die Originale längst bekannt, und nicht ohne peinliche Empfindung lefen wir Außerungen wie diese: "Meine Seele ift jetzt gar oft mit ben Scenen der Zukunft beschäftigt; unfer Leben hat an= gefangen, ich schreibe vielleicht auch wie jetzt, aber ich weiß euch in meinem Zimmer; Du, Karoline, bist am Klavier und Lottchen arbeitet neben Dir, und aus dem Spiegel, der mir gegenüberhängt, seh' ich euch beibe. Ich lege die Feder weg, um mich an eurem schlagenden Herzen lebendig zu überseugen, daß ich euch habe, daß nichts, nichts euch mir entreißen kann. Ich erwache mit dem Bewußtsein, daß ich euch finde, und mit dem Bewußtsein, daß ich euch morgen wieder sinde, schlummere ich ein. Der Genuß wird nur durch die Hoffnung unterbrochen, und die süße Hoffnung nur durch die Erfüllung, und getragen von diesem himmlischen Paar verstiegt unser goldenes Leben."

Man würde aber doch schweres Unrecht thun, wenn man hierin nur eine Spur von Frivolität erblicken wollte. Im Gegenteil, diese seltsame Doppelliebe erklärt sich gerade daraus, daß in Schillers Empfinden das Moment der sinnlichen Leidensichaft offendar gänzlich mangelte. Dies war wirklich eine Liebe, die über allen irdischen Bedingungen und Schranken ichwebte. Auch in den praktischen Entwürfen des Bräutigams für den künftigen dreifältigen Hausstand äußert sich dies in geradezu naiver Weise.

Wir wissen nicht, wie Karoline auf diese Ergüsse geantwortet hat; ihre Briefe sind, wie es scheint, durch Schillers Tochter, die Freifrau von Gleichen, vernichtet worden. In Lottes Briefen ist es rührend zu lesen, wie sie auf dies sonderbare Doppelverhältnis eingeht, wie kein Laut der Eisersucht sich hören läßt, sondern stets nur neue Versicherungen ihrer Liebe. Wohl aber erhub sich allmählich in ihr die Sorge, daß sie Schiller nicht sein könne, was sie gehofst, daß er die Schwester ihr vorziehe. Sie gestand dies der Freundin, Karoline von Dacheröben, die in das Geheimnis gezogen war, und fügte sogar die Frage hinzu, ob sie wohl auf Schiller wieder verzichten solle. Dagegen sprach nun die Freundin mit liedevoller Einsicht: wenn Lotte auch glaube dies Opfer bringen zu können, so werde sie es doch nicht überstehen; sie solle lieder Schiller offen ihr Bekümmernis aussprechen. Lotte that dies, wenn auch nur in zarter Un= deutung, und die Antwort, die sie erhielt, mußte sie wohl befriedigen, wenn sie auch in Wahrheit nicht befriedigend war. "Staroline", ichrieb Schiller, "ift mir näher im Alter, und darum auch gleicher in der Form unferer Gefühle und Be= danken. Sie hat mehr Empfindungen in mir zur Sprache gebracht als Du, meine Lotte — aber ich wünschte nicht um alles, daß diefes anders wäre, daß Du anders wärest als Du bist. Was Karoline vor Dir voraus hat, mußt Du von mir empfangen; Deine Scele muß sich in meiner Liebe ent= falten, und mein Geschöpf nußt Du fein, Deine Blüte muß in den Frühling meiner Liebe fallen. Hätten wir uns später gefunden, so hättest Du mir diese schöne Freude weggenommen, Dich für mich aufblühen zu sehen. — Wie schön ist unser Berhältnis geftellt von dem Schickfal! Worte schildern diese zarten Beziehungen nicht, aber fein und scharf empfindet fie die Seele. . . Wie fonnte ich mich zwischen euch beiden meines Daseins freuen, wie könnte ich meiner eigenen Seele immer mächtig genug bleiben, wenn meine Gefühle für euch beide, für jedes von euch, nicht die füße Sicherheit hätten, daß ich dem anderen nicht entziehe, was ich dem einen bin."

Trot dieser scheinbaren Sicherheit, die Schiller empfand, wäre das Verhältnis auf die Dauer in dieser Art doch schwerlich durchzusühren gewesen. Es war klaroline, die sich allmählich mehr zurückzog und ihrer Schwester das Feld frei machte, — die endlich auch auf den Gedanken des Zusammenlebens mit dem jungem Paar verzichtete und so die harmonische und normale Entwickelung des Verhältnisses ermöglichte.

Schillers gutes Gewissen gegenüber seiner Braut läßt sich aber aufs klarste aus der edeln Aufrichtigkeit erkennen, mit der er siets sich ihr darstellte. Ein schönes Beispiel davon gab er, als Körner einen etwas warnenden Brief geschrieben hatte. Der immer sich gleich bleibende Freund hatte, wie wir wiffen,

bisweilen unter ben "ausjetenben Buljen" von Schillers Freundschaft zu leiden, wenn diefer gang und gar von feinen ichöpferischen Ideen hingenommen war. Er wußte den beiden Verlobten nichts besseres zu wünschen, als daß Lotte in folden Momenten den Gatten nicht verkennen möchte. Schiller, der auf jede Außerung Körners großes Gewicht legte, teilte diesen Brief seiner Braut mit und wurde für diese Offenheit mit einigen verständnisvollen Zeilen belohnt: "Ich glaube nicht, mein Geliebter, daß der Fall oft fommen fönnte, daß ich Dich verkennen follte. . . Ich finde diese Büge so in Dein Wefen verflochten, daß sie unzertrennlich mit Dir sind; wenn Du auch Fehler hätteft, würde ich nachfichtig fein. Es ift nicht Liebe, wenn man fich nur ein schönes Bild in der Seele entwirft, und diefem felbst alle Bollfommenheiten gibt, sondern dies ist Liebe, die Menschen so zu lieben, wie wir sie finden, und haben sie Schwachheiten, sie aufzunehmen mit einem Herzen voll Liebe."

Was Lotte hier ausspricht, das hat fie in vollem Maß wahr gemacht. Schiller, so glücklich er sich auch stets in seinem Sause fühlte, so ungetrübt sein Familienleben ftets blieb, - war doch nicht eigentlich zum Chemann und Haußvater geboren. Zu sehr - wir wissen es schon - stand ihm immerdar sein persönlicher Beruf, sein nicht raftender Schaffens= drang bor der Seele, als daß nicht alle anderen, auch die inniaften und wahrsten Beziehungen des Lebens, davor zurückgetreten wären. Vollends das leidenschaftliche Glücksgefühl der Bereinigung, des Besites, erlosch bei ihm fehr schnell, wie er selbst in lyrischer Mage ausgerufen hat: "Ach, allzuschnell nach furzem Lenze entfloh die schöne Licheszeit!" Es ware für manche Frau, die in jenem Zeitalter der "Em= pfindsamfeit", im Spiel der Phantasien und Gefühle aufgewachsen war, schwer möglich gewesen, sich in diese nüchterne, männlich fühle Betrachtungsweise zu finden. Lotte that es, wohl ohne auch nur ein Bewußtsein des Bermissens. In späteren Jahren hat sie Goethes Briefe an Frau von Stein kennen gelernt, und daran das charakteristische Urteil geknüpft, Schiller hätte so, "bloß aus Leidenschaft" nicht lieden können; er habe sich immer nur, "an das Gute im Menschen sestsgehalten." Und sie hat mit Einverständnis seinen eigenen Ausspruch wiederholt: "Die Leidenschaft flicht, die Liede muß bleiben."

Wir haben eben zwei Gedichte und unter ihnen anch eines von persönlich-lyrischer Art angeführt. Es ist ein sestener Fall, daß Schiller in dieser Form seine Empfindung ausgesprochen. Aus der ganzen Zeit seiner engen Freundsichaft mit den Lengeselbschen Schwestern, aus der Zeit seiner Liebe und seiner Berlobung haben wir kein einziges Gedicht, worin er seinem Fühlen Worte gegeben hätte. Nichts wäre falscher, als daraus auf eine Schwäche seines Empfindens zu schließen; aber der Charafter seiner Dichtweise tritt darin zu Tage. Ihm war die Poesie weniger Ausdruck der Empfindung, als des Gedankens, der Idee. Sein leicht erregbares, wechsels volles Gefühl ließ er meist in seinen Briefen sich ausleben, die dadurch die wahre Schatkammer seiner Seele geworden sind.

In den Briefen an Lotte und Karoline mußten freilich auch andere Dinge einen breiten Kaum einnehmen. Endlich, im Dezember 1789 klärte sich die äußere Lage. Die Bereit-willigkeit des Herzogs, Schiller aus seinen Privatmitteln einen bescheidenen Gehalt (zweihundert Thaler!) zu gewähren, war gesichert, — und nun schien auch der Augenblick gekommen, die ehere mere um ihre Zustimmung anzugehen. Die gute Dame siel aus den Wolken, als sie sowohl durch die Töchter als durch einen Brief Schillers mit der Sache bekannt gemacht wurde, die in den letzten Wochen schon öffentliches Geheimnis geworden war. Nichts hatte sie geahnt; was sollte nun aus Lottchens geplanter Hosfftellung werden, wenn sie einen mittels

losen und demokratischen, außerordentlichen Professor heiratete! Dennoch gab sie nach wenig Tagen ihre Einwilligung; nur wünschte sie über Schillers pekuniäre Lage aufgeklärt zu werden. Schiller that dies in etwas optimistischer Weise; zugleich bemühte er sich aber, der Schwiegermanna auch etwas Erfreuliches zu erweisen, indem er sich von dem Herzog von Meiningen den Hofratstitel erbat.

Die nun öffentlich fundgegebene Berlobung mußte natür= lich großes Auffehen erregen. Die nächsten Freunde, Karoline von Dacheröden, Wilhelm von Humboldt, der fich eben mit mit ihr verlobt, die Schiller näherstehenden Kollegen in Jena bewiesen herzliche Freude; in den Hoffreisen der fleinen Resi= bengen knüpfte sich aber auch mancherlei Spott und Medi= fance daran. Doch zeigten Karl August und der Coadjutor Dalberg ihre aufrichtige Teilnahme, und ihr Interesse für Schiller wuchs noch durch diefe seine Verbindung. Rührend war die Freude seiner alten Eltern in der schwäbischen Seimat. Rachdem ichon die ernsthaften Geschichtswerke, dann die Professur den Sohn rehabilitiert hatten, glaubten fie nun seine Eristeng in völlig sicherem Hafen geborgen. Der Vater legte es Lotten besonders ans Berg, Schiller in "der Wirtschaft" fürsorglich zur Seite zu steben, wofür er immer wenig Anlage gehabt hätte. Leider fühlte auch Lotte dazu in sich nur wenig Talent.

Es gab aber eine Persönlichkeit, die mit bitterem Haß das junge Paar betrachtete, — das war Charlotte von Kalb. Obgleich ihr Verhältnis zu Schiller schon längst gelockert war, obgleich sie die Lengeseldschen Schwestern schon lange mit neidischer Gifersucht betrachtet hatte, wirste die Thatsache der Verlodung auf sie doch noch erschütternd und aufstachelnd. Sie war nicht imstande sich zu beherrschen; sie beschwerte sich, daß Schiller ihr keine Ausmerksamkeit mehr erweise, was bei der Lage der Dinge doch selbstverständlich war. Sie erklärte Lotte, Schiller habe sich äußerft unartig gegen sie betragen;

fie trug eine folde Erbitterung jur Schau, daß Lottes Sauft= mut gang verängstigt vor diefer Leidenschaft ftand. "Wären wir zusammen in Italien, so könnte mir ein Dolchstich in eine andere Welt helfen", schrieb fie an ihren Bräutigam. Allen Ernstes glaubten beide Berlobte, daß ihre Korrespondenz von Charlotte ausspioniert werde, und schoben barauf ben Verluft einiger Briefe. Damit mochten fie wohl der Verzweifelten Unrecht thun, beren Schicksal nur tiefes Mitleid erregen fann. Nichts Thatsächliches deutet barauf, daß sie in irgend einer Art habe Rache üben wollen. Ginige Wochen später sah Lotte sie wieder: "Sie sah aus wie ein rasender Mensch, bei dem der Barorysmus vorüber ist, so erschöpft, so zerftört; das Gespräch wollte gar nicht fort. . . . Sie faß unter uns wie eine Erscheinung aus einem anderen Planeten, und als gehörte sie gar nicht zu uns. Ich fürchte wirklich für ihren Verstand." Sie forderte dann ihre Briefe von Schiller gurud, die fie erhielt und mit den seinigen vernichtete.

Schiller brängte jest mit Ungeduld auf die Vermählung. Ihm war der Gedanke an die Hochzeiksfeier unsympathisch; für ihn gehörte das zu den äußeren Anforderungen, die die Welt stellte und die er möglichst nebensächlich abzuthun liedte. Auch darin kamen ihm Lotte und die ihrigen entgegen. Es gelang das kirchliche Aufgedot auf ein einziges Mal zu desichränken, und wenige Tage darauf am 22. Februar 1790 sand in einer Dorftirche (in Wenigenjena) die Trauung statt, welcher nur Mütter und Schwester der Braut beiwohnten. Schiller sah darin "einen höchst kurzweiligen Auftritt". Unsmitteldar von dort suhren die Neuvermählten nach Jena in Schillers disherige Junggesellenwohnung, die sogenannte Schrammei. "Den Abend", schrieb Lotte später, "brachten wir still und ruhig mit einander in Gesprächen zu beim Thee."

Das äußere Leben veränderte fich für Schiller nur wenig

durch feine Berheiratung. Der Umgangsfreis blieb berfelbe; Die jungen Leute, Die Schiller an fich gefesselt hatte, ichloffen sich noch fester an, da auch die junge Frau sich gern unter ihnen bewegte. Einige von ihnen wurden fogar als ständige Teilnehmer an den Mittaastisch berangezogen. Diesen beforgten nach wie vor die Bermieterinnen bes Hauses, die jogenannten "Sausjungfern"; eigene Wirtschaft führte bas Schilleriche Baar in den erften Jahren der Che nicht. Lottes Schwester hatte in der Nähe eine Wohnung gefunden und nahm auch an diesem Mittagstisch teil. Desto größer aber war die Beränderung, die in Schillers innerem Wesen vor fich ging. Seine Bekannten aus biefer Zeit bezeugen, wie feine Stimmung, sein Gemütsleben ruhiger, gleichmäßiger, heiterer wurden. Zetzt erst fühlte er sich wirklich in den umgebenden Verhältnissen heimisch; nicht sein Amt, erft seine Ghe bewirfte das. Jest trat ein, was Goethe jo freudia gerühmt hat:

> Er mochte sich bei uns im sichern Port Nach wildem Sturm zum Dauernden gewöhnen.

Nur ein Wunsch blieb ihm: ein Besuch in der Heimat; aber auch diesen hoffte er sich bald erfüllen zu können. Dieses erste Jahr seiner Ehe, das einzige Jahr seines ungekrübten Wohlseins, welches das Schicksal ihm noch gewährte, war gewiß das glücklichste seines Lebens.

Die hauptfächliche Arbeit bieses Zeitraumes war die Geschichte des dreißigjährigen Krieges. Man könnte geneigt sein das zu bedauern, wenn man erwägt, daß dadurch die Fortführung und Vollendung des "Abfalls der Niederslande" verhindert wurde. Dies historische Hauptwerf Schillers blieb auf seinen ersten Teil beschränkt, und nur ein Anhang, der das traurige Ende Egmonts behandelt, wurde noch hinzugefügt. (Die "Belagerung von Antwerpen", die jest einen zweiten Anhang bildet, stammt erst aus späterer Zeit.) Die

Weichichte des großen Krieges hat nicht dieselbe wiffenichaft= liche Bedeutung wie jenes Werk. Man hat daraufhin öfters Vorwürfe erhoben, die aber unberechtigt find: Schiller war — auch damals — nicht bloß Hiftorifer, und den dreißig= jährigen Krieg schrieb er nicht als Historiker. Er war von dem befreundeten Berleger Bofchen aufgefordert, diefen Begenitand in dem "Hiftorischen Kalender für Damen" darzustellen, und in der That erschien schon in dem Jahrgang 1791 der erfte Teil, der bis zur Schlacht bei Breitenfeld (1631) reicht. Gine dem Leitfaden ber Quellen folgende Erzählung wie in der niederländischen Geschichte war hier gar nicht Schillers Absicht. Nicht wie damals schrieb er jett, um sich einen wissenschaftlichen Ramen zu machen, sondern um einen hiftorischen Stoff vor einem großen Bublifum anziehend und fesselnd zu behandeln. Er bewegte sich frei; natürlich nicht in freier Erfindung, aber doch in freier Schilderung und Idealisierung. Wie eine gewaltige architektonische Umrahmung gruppierte er die wilde Masse der Greignisse um die Haupt= gestalten, unter benen er besonders plastisch Guftav Abolf und Wallenstein herausarbeitete; mehr in Reliefftil gehalten bleiben Tilly, Richelieu und andere. Die Geschichtschreibung berührt sich hier mit der historischen Epopoe, und in ihr gewinnt die Subjektivität des Autors weit größeren Spielraum, als dem wiffenschaftlichen Hiftoriker erlaubt ift. So findet sich hier nicht die Unparteilichkeit, welche der Darstellung des Abfalls der Riederlande eigentümlich ift. Die Begeisterung für Beiftesfreiheit, ber Saß gegen Unterbrückung werfen bier icharfe Reflege auf die Gestalten der handelnden Versonen; aber es find nicht so sehr die historischen Bersonen mehr, fie find mehr Schöpfungen des Schillerschen Beiftes. Die Leje= welt, der mit einfacher historischer Wahrheit ja meist wenia gedient ift, nahm dies Werk mit höchfter Begeisterung auf; ficbentausend Eremplare wurden sofort abgesett.

Ge ift nicht zufällig, daß fich Schiller in berfelben Beit mit dem Gedanken trug, fich der epischen Dichtung zuzuwenden. Zuerst hatte Friedrich der Große sein Seld werden sollen. bessen Tod wenige Jahre zuvor erst die Welt erschüttert hatte und bessen "Histoire de mon tems" eben damals allgemeines Interesse erregte. Aber der einsame Herrscher schien dem Dichter zu ausschlieklich Politiker, zu wenig menschlich anziehende Versönlichkeit, um dauernde Begeisterung erwecken zu können. Und dies schien Schiller bamals noch unumgängliches Erfordernis bei der Wahl eines dichterischen Helden. Roch besaß er nicht die Objektivität, die nach person= licher Sympathie oder Antivathie bei fünftlerischem Schaffen nicht fragt. Um so mehr mußte ihn die Gestalt Guftav Abolfs, den er als Befreier verehrte, zu poetischer Behand= lung loden. Ernftlich beschäftigte er sich mit bem Gedanken eines Seldengedichtes, bag diefen glanzenden Stoff behandeln follte. Und gewiß wäre ein solches Werf unter seinen Sänden großartig und prächtig ausgefallen; - ob gerade auch episch vollendet, ift eine andere Frage. Der Zweifel baran war es wohl auch, der das Werf nicht zustande kommen ließ. Mur die Übersetzung zweier Bücher der "Aeneis" in freien, von Wiclands Ginfluß zeugenden Stanzen ift ein dauerndes Zeugnis der epischen Stimmung Schillers geblieben. Er war durch die Entwöhnung vom dichterischen Schaffen, durch den Ginfluß der jett von ihm bewunderten ariechischen Voesic. durch Verfenkung in wiffenschaftliche Arbeiten über feinen eigenen dichterischen Beruf unklar geworden. Er verdammte feine früheren Erfolge, und er wußte noch nicht, auf welcher Seite er nach anderen zu ftreben habe, die ihn mehr befriedigen würden. Er blieb zunächst bei der Beschichte fteben; er faßte den Blan eines "Deutschen Plutarch", eines biographischen (Besamtwerkes: war boch Blutarch einer der Schriftsteller, die ibn am frühesten mit großen Charafteren und Thaten vertrant gemacht hatten! Vergeblich suchte Dalberg (der Coadsiutor, nicht etwa der Mannheimer Intendant!) ihn wieder auf das Drama hinzuweisen. Der Geist historischer Forschung, schrieb er, könne eher erworden werden; die dramatische Ausstrucksfähigkeit sei dem Genius von der Natur verliehen: "Schiller vereinigt beides, Bildungskraft und das schätbare Ausdauern des Fleißes. Doch wünsche ich, daß er in ganzer Fülle dassenige leiste, wirke, was nur er leisten kann, und das ist Drama." Körner dagegen war der Meinung, Schillers eigenstes Gebiet sei die philosophische Lyrik, von der er ja freilich in den "Künstlern" und den "Göttern Griechenlands" schon glänzende Proben abgelegt hatte. Aber noch vier Jahre sollten vergehen, dis Schiller nach einem ernst und mühsam zurückgelegten Wege der Selbstbildung wieder zur Poesie zurücksehrte.



## VIII.

## Erkrankung, Philosophische Studien. Besuch in der Beimat.

"Es ist der Geist, der sich den Körper baut." Schiller.

Schiller fühlte jest so wenig den Trieb zu poetischem Schaffen, so wenig Vertrauen zu seiner Dichterfraft, daß er sich entschloß, Scenen eines längst angefangenen Dramas bruchstückweise zu veröffentlichen, da er an die Vollendung nicht denken wollte. Es ift das Fragment "Der versöhnte Menschensfeind", das 1790 in der "Thalia" erschien.

Der Typus des Menschenseindes war Schiller nahe gerückt, seit er in Mannheim 1784 Shakespeares "Timon" für die Bühne hatte bearbeiten wollen. Scenen eines geplanten Dramas dieser Art hatte er schon in Dresden Körnern mitgeteilt; aber erst in Weimar war es soweit gediehen, als es nun in der "Thalia" erschien. "Der versöhnte Menschenseind", wie es Schiller benannte, läßt freilich erkennen, daß nicht eine so harte und schneidende Behandlung des Stoffes wie bei Shakespeare beabsichtigt war. Tragisch konnte der Ausgang freilich auch so sich gestalten; die "Versöhnung" konnte ja auch zu spät ersolgen, um den verschuldeten Lauf des Geschickes auszuhalten. Berechtigt aber war der Gedante der Ausssöhnung dadurch, daß ein Menschenhaß, wie ihn

Schiller hier zeichnet, im letten Grunde aus einem Bergen quillt, das ,, nicht flug, doch allzusehr liebte" und barum auch wohl zur Liebe wieder zurückfehren fann. Die Apostrophen des Menschenkeindes an die unwürdige Menschheit lehnen fich ftarf an biblische Vorbilder, an die alttestamentlichen Propheten an. Wie Jefaias den Jehovah reden läßt, fo predigt Hutten: "Ich verabschene Dank aus so unheiligen Händen. Waschet exft die Berleumdung von euren Lippen, den Bucher von euren Fingern, die scheelsehende Mikaunft aus euren Augen!" Es ift das lettemal, daß Schiller fo nach seiner Jugendweise den biblischen Stil in seiner Dichtung lebendig werden läßt. Gine Rückfehr zur Jugendart könnte man auch darin feben, daß diese Scenen wieder in Profa geschrieben find und der Jambus vergesen scheint. Allein barin würde man irren; diese Proja ist eine abgeklärte, mit großer Feinheit individuell für die einzelnen Berfonen ge= farmte, kein wild dahin fturmender Erguß niehr. Schiller mochte fie wohl für die Konversation eines in modernen Wefellschaftstreisen spielenden Studes für geeigneter halten als den Bers. Auch scheint Goethes "Egmont" barauf ein= gewirkt zu haben. Gin gang birektes, gewiß nicht zufällig entstandenes Kontraststück zu Egmonts Unterredung mit seinem Sekretär ift huttens Gespräch mit dem haushofmeister. Daß das Bruchftuck nicht weiter geführt worden, muffen wir be= jonders deshalb beflagen, weil der fernere Blan, den uns Körner aufbewahrt hat, eine fehr intereffante Entwickelung versprach; Begegnungen mit Menschenfeinden anderer Art sollten den inneren Umschwung in Hutten hervorbringen.

Bährend sich Schiller so entschlossen von der Dichtkunst zurückzog — so entschlossen, daß er selbst zu poetischen Stamms bucheinträgen in dieser Zeit ältere Berse, zurückgebliebene Strophen der "Künstler" verwandte — ließ er ein strenges Gericht über einen anderen Dichter ergehen, der nicht solche

Selbstzucht übte. Bei Schillers Rezension über Bürgers Gedichte bewährt sich mutatis mutandis der Spruch Goethes: "Wer Guch am strengsten fritisiert, Ein Dilettant, der sich resigniert."

Zwar fein Dilettant fritifiert hier, wohl aber ein Dichter, der fich aufs entschiedenste "refigniert" hatte. Wenn Bürger für unmöglich hielt, daß Schiller diese Rezension verfaßt habe, weil er damit seine eigenen Gedichte verdammt haben würde, jo entging ihm ganglich, daß Schiller gerade das aus vollfter Seele wollte und that; in Burger ftief er ben eigenen alten Menschen von sich. Es ist flar, daß unter solchen Umständen die Rezenfion sich nicht durch Billigfeit auszeichnen konnte. Sich auf den Standpunkt des Autors zu versetzen, ift die erste Bedingung gerechter Kritif; sie verweigern ift nur gestattet, wenn man glaubt, das Werk von vornherein als "unter aller Kritif" betrachten zu dürsen. Diese Meinung lag auch ber Schillerschen Rezension thatsächlich verborgen zu Grunde, und eben darum fonnten auch alle einzelnen Lobsprüche, mit denen nicht gefargt war, den vernichtenden Eindruck nicht aufheben. Talent in verschiedener Sinsicht wurde Bürger zuerkannt; aber ein Talent, das mutwillig durch die un= erzogene Bersönlichkeit des Dichters verschleudert und vergeudet war. Und nicht nur in einzelnen Plattheiten und Schlüpfrigfeiten fand Schiller diesen Berderb des Talents, fondern in der Ungezähmtheit, mit der fich die maßlose, den Dichter zerrüttende Leidenschaft in seine Dichtung hineindrängte, die fünstlerische Idealifierung von sich wies und deshalb auch die äußere Formvollendung unmöglich machte.

In diesem Urteil über Bürgers Person und Leifung ist viel Wahres; ja das meiste ist wahr, und doch setzte sich Schiller mit dieser Rezension im ganzen ins Unrecht. Junächst war die Theorie, die er zu Grunde legte und versocht, eine unmögliche; seine Lehre von der Idealisierung, wie sie hier ausgesprochen, würde thatfächlich die lyrische Dichtung toten. Wir können uns versagen, hierauf näher einzugehen, weil diefe Theorie nur als eine gang flüchtige Erscheinung in dieser Zeit auftritt, da Schiller fich vom poetischen Schaffen abgewandt und ernstliche theoretische Studien noch nicht begonnen hatte. Er ielbst hat später ein flares Bewußtsein biefes Irrtums gehabt, wenn er nur an dem Endurteil über Bürger festhielt, die "Beweise" aber, die er dafür angeführt, preisgab. Wir jedoch müffen auch gegen das Endurteil Einspruch erheben. Waren auch die Borwürfe meist berechtigt, jo fehlte das Bewuftsein der eigentümlichen dichterischen Kraft Bürgers. Bürger war nicht nur talentvoll, sondern in ihm lebte ein Funke genialen Teners. Und er hatte das Rocht, trot aller Mängel seiner Ausbildung, ein Urteil zu fordern, das von der Achtung vor Diefer poetischen Genialität getragen war. Dafür ließ Schillers Nezenfion das. Verftändnis vermiffen; von der Nachwelt ist fie nicht bestätigt worden. Aber ein glänzendes Zeugnis ift fie für den Ernft, mit dem Schiller damals fich felbst zu reinem fünstlerischen Schaffen zu erziehen strebte.

Die Form hatte Schiller übrigens durchaus rücksichtsvoll und würdig gehalten; zu dem damals oft recht derben und polternden Rezensententon hatte er sich nicht herabgelassen. Formell konnte sich Bürger nicht beleidigt fühlen; aber die sachlichen Angriffe trasen ihn ins Herz. Geistig und körperlich schon dahinsiechend, ward er jetzt völlig niedergeworsen. Er war ein tragisches Verhängnis, daß dies unter einem Streich geschah, der nicht eigentlich gegen ihn gezielt war, an dem der Gegner nur die Schärfe der eigenen Waffen hatte ersproben wollen.

Alber auch Schiller felber ward mitten im vollsten Kraftsbewußtsein, in hoffnungsreichster Lebensfreude von einem Schlage getroffen, von dem auch er sich nicht mehr erholen sollte, wenn er ihn auch mit ganz anderer Willensstärke ertrug,

als Bürger cs je vermocht hatte. Noch fein Jahr war seit seiner Bermählung verslossen, als ihn die schwere Krankheit ergriff, die ihn nicht mehr losließ; vom Tode wurde er geszeichnet. Als ein Gezeichneter hat er die vierzehn Jahre verbracht, die ihm das Geschieft noch gönnte; verbracht mit dem nie rastenden Bewußtsein: "Wirfet so lang es Tag ist; es sonnt die Nacht, da niemand wirfen kann."

Zu Neujahr des Jahres 1791 besuchte Schiller mit feiner Frau Ersurt, wo er auf Dalbergs Betreiben als Mitsglied der Kurfürstlichen Atademie aufgenommen wurde. Hier befiel ihn ein heftiges Erkältungssieder; gewaltsam hielt er sich aufrecht; bald aber wiederholten sich solche Anfälle. Nach Jena zurückgeschrt ergriff ihn um die Mitte des Monats die Krantheit mit voller Gewalt; schwere Erstickungsanfälle, Krämpse, Blutspeien stellten sich ein. Die Kräfte sanfen auf das geringste Maß; wochenlang schwebte Schiller zwischen Tod und Leben. Schon verbreitete sich weithin das Gerücht seines Hinscheldens.

Aufopferungsvoll pflegten ihn in dieser schweren Zeit feine Frau und die ihm nahestehenden Studenten. Diese stritten fich darum, wer bei ihm wachen sollte, und einige thaten es drei mal in der Woche. Auch Karoline fam; "ein höchstnötiger Beiftand", schreibt Schiller, "für meine liebe Lotte, die mehr gelitten hat als ich." Ergreifend ift die Grinnerung an Lottens treue Pflege, welche uns der Haus= freund Rarl Graß aufbewahrt hat. "Ich befand mich in seinem (Schillers) Zimmer und hatte, indem ich am Fenfter stand und las, mir das Bild des Leidenden und das Edle und Große, welches feine Form und feine Züge umschwebte, tief eingeprägt. Er . . . lag da, leicht entschlummert, wie ein Marmorbild. Sie befanden sich im Nebenzimmer, wo ich ihnen die Schilleriche Abersetung des vierten Buches der Aleneide vorgelesen hatte, und von Zeit zu Zeit kamen Sie an die Thure, fich nach Schillern umzusehen. Sie faben ibn

also daliegen und nahten leise auf bloßen Strümpfen, und ebenso leise knieten Sie mit gefalteten Händen an sein Bett hin. Ihr loses dunkles Haar floß über die Schulter. Still weinte Ihr Auge. Sie hatten es wohl kaum bemerkt, daß noch jemand im Zimmer war. Der ohnmächtige Kranke schlug indessen etwas die Augen auf. Er erblickte Sie; mit Leidensichaft umschlangen plöblich seine Arme Ihr Haupt, und so blieb er auf Ihrem Nacken ruhen, indem ihn die Kraft von neuem verließ."

Mur fehr langiam erholte fich Schiller. An eine Wieder= aufnahme der Vorlesungen war auch im Sommersemester nicht zu denken. Gine Kur in Karlsbad follte den Kranken wieder fräftigen. Der Herzog gab dazu eine Unterftützung; eine dauernde Gehaltserhöhung war ihm nicht möglich, und fam auch um so weniger in Betracht, als es ganz ungewiß war, was Schiller noch der Universität leisten konnte. So trat nun auch die materielle Not heran. Wieder einmal erwiesen fich die Berechnungen Schillers durch die Ungunft des Schickfals als irrig. Auf Ginnahmen aus den Vorlefungen war nicht mehr zu rechnen; die wichtigste litterarische Arbeit stockte: von der zweiten Hälfte des "dreißigjährigen Krieges" ver= mochte Schiller nur einen winzigen Teil für den Damen= falender auf 1792 auszuarbeiten. Und nicht wie in früheren Zeiten hatte er jett für sich allein zu bangen; fondern auch für Lotte, die ihr ganzes Lebensglück an seine schwan= kende Eristenz gebunden hatte. Er mochte wohl empfinden. was Goethe einmal ausgesprochen: das Schickfal icheine gu glauben, man sei nicht aus lebendigen Sehnen und Nerven. jondern aus Draht zusammengeflochten.

Um so tiefer ergreifen nußte ihn die plötsliche und vollauf hinreichende Hilfleiftung, die er auf ganz und gar unerwartete Weise erhielt. Wie einstens Körner, so tritt jetzt der Erbprinz von Augustenburg im entscheidenden Augenblick in Schillers Leben ein; er rettete ben Dichter fich felber und feinem Bolke.

Der junge bänische Schriftsteller Baggesen, der in Jena Schillers freundliches Wohlwollen erfahren hatte, war als jein begeifterter Unhänger nach dem Norden zurückgekehrt und verbreitete dort leidenschaftlich diesen Enthusiasmus. Er weilte gerade bei dem Erbprinzen, der ebenso wie der Minister, Graf Schimmelmann, fich lebhaft für deutsche Litteratur intereffierte, als das Gerücht von Schillers Tode mit scheinbarer Gewißheit auftrat. Gine tagelange Trauerfeier mit befla= matorischen Aufführungen ließ den Schmerz weit und voll ausflingen. Da traf die Nachricht ein, daß der Beflagte noch lebe, aber gebeugt von schwerem Siechtum. Die be= geisterten Berehrer verschmähten es, ihre Freude jest auch nur durch Wort und Spiel auszudrücken; durch die That follte es geschehen. Der Erbprinz und der Graf setzen dem Rranfen auf drei Jahre einen Gehalt von taufend Thalern aus. Lon dem Schreiben, womit fie diefes Anerbieten begleiteten, hat ein Biograph Schillers mit Recht gesagt, es dürfe in feiner Lebensbeschreibung unseres Dichters fehlen. ".... Ihre durch allzu häufige Anstrengung und Arbeit geschwächte Gesundheit bedarf, so fagt man uns, für einige Beit eine große Rube, wenn fie wiederhergestellt und die Ihrem Leben drohende Gefahr abgewendet werden foll . . . . Bollen Sie uns die Freude gönnen, Ihnen den Genuß derfelben zu erleichtern? . . . Rehmen Sie biefes Anerbieten an. edler Mann! Der Anblick unserer Titel bewege Sie nicht es abzulchnen, wir wissen diese zu schäten.

Wir fennen keinen Stolz, als nur ben, Menschen zu sein, Bürger in der großen Republik, deren Grenzen mehr als das Leben einzelner Generationen, mehr als die Grenzen des Weltalls umfassen. Sie haben nur Menschen, Ihre Brüder vor sich, nicht eitle Große, die durch solchen Gebrauch

ihrer Reichtumer nur einer etwas edlen Art von Stolz fröhnen." Aus diesem Briefe und aus Schillers grandiofer Untwort dürfen wir staumend ersehen, welche Kraft und Wahrheit unter jenem Geschlecht dem Begriff der "Humanität" einwohnte, der heute von verrohten Banausen gern verspottet wird. Schiller erwiderte: "Erröten müßte ich, wenn ich bei einem folchen Anerbieten an etwas anderes benfen fonnte, als an die schöne Humanität, aus der es entspringt, und an die moralische Absicht, zu der es dienen foll. Rein und edel wie Sie geben, glaube ich empfangen zu können. Ihr Zweck dabei ift das Bute zu befördern. Der Beweggrund, aus dem ich mir erlaube es anzunehmen, rechtfertigt mich vor mir jelbst und läßt mich selbst in den Tesseln der höchsten Berpflichtung mit völliger Freiheit des Gefühls vor ihnen er= icheinen. Nicht an Sie, sondern an die Menschheit habe ich meine Schuld abzutragen. Diese ist der gemeinschaftliche Altar, wo Sie Ihr Geschenk und ich meinen Dank nieder= lege". Mehr aus bem Bewußtsein der realen Verhältniffe, aber nicht minder ergreifend und tiefempfunden, schrieb Schiller gleichzeitig an Baggesen: "Von der Wiege meines Geistes an bis jett, da ich dieses schreibe, habe ich mit dem Schickfal gefämpft, und feitdem ich die Freiheit des Geiftes zu schähen weiß, war ich dazu verurteilt, fie zu entbehren. Gin rascher Schritt vor gehn Jahren schnitt mir auf immer die Mittel ab, burch etwas anderes als schriftstellerische Wirt= samkeit zu eristieren. Ich hatte mir diesen Beruf gegeben. che ich seine Forderungen geprüft, seine Schwieriakeiten übersehen hatte. Die Notwendigkeit, ihn zu treiben, überfiel mich, ehe ich ihm durch Kenntnisse und Reife des Geistes gewachsen war. Daß ich biefes fühlte, daß ich meinem Ideale von schriftstellerischen Bflichten nicht diejenigen engen Grenzen sette, in welche ich selbst eingeschlossen war, erkenne ich für eine Gunft des Himmels, der mir dadurch die Moa=

lichkeit des höheren Fortschritts offen hielt, aber in meinen Umftänden vermehrte fie nur mein Unglück. Unreif und tief unter dem Ideale, das in mir lebendig war, sah ich jest alles, was ich zur Welt brachte; bei aller geahndeten mög= lichen Vollkommenheit mußte ich mit der unzeitigen Frucht vor die Augen des Bublikums eilen, der Lehre felbst jo be= dürftig, mich wider meinen Willen zum Lehrer der Menschen aufwerfen. Jedes, unter so ungünstigen Umständen nur leidlich gelungene Produkt ließ mich nur desto empfindlicher fühlen, wieviele Reime das Schickfal in mir unterdrückte. . . . Zugleich die strengen Forderungen der Kunft befriedigen und feinem schriftstellerischen Fleiß auch nur die notwendige Unterstüßung zu verschaffen, ist in unserer deutschen sitterarischen Welt, wie ich endlich weiß, unvereinbar. Zehn Jahre habe ich mich angestrengt, beides zu vereinigen; aber es nur einigermaßen möglich zu machen, fostete mir meine Gesund= heit. Das Interesse an meiner Wirksamkeit, einige schöne Blüten des Lebens, die das Schickfal mir in den Weg ftreute, verbargen mir diesen Verluft, bis ich zu Anfang bieses Jahres - Sie wiffen wie? -- aus mehrem Traum geweckt wurde. . . . So fanden mich die Briefe, die ich aus Dane= mark erhielt. . . Ich sehe mich dadurch auf einmal fähig gemacht, den Blan mit mir selbst zu realisieren, den sich meine Phantasic in ihren glücklichen Stunden vorgezeichnet hat. Ich erhalte endlich die jo lange und jo heiß gewünschte Freiheit des Geiftes, die vollkommen freie Wahl meiner Wirksamkeit."

Wer kann ohne tiefes Mitgefühl lesen, wie hier einer, der sein Schickfal sich selbst geschaffen, bescheiben und doch selbstbewußt die Summe seiner Existenz zieht. Die Klarheit im Urteil über sich selbst ist Schiller immer eigentümlich gewesen; oft verdindet sie sich in früheren Jahren mit heftiger Anklage wider das Schickfal, wider den Welklauf, jest hat sich der seidenschaftliche Sturm gelegt, und troß der Wunden, die

der Lebensfampf ihm geschlagen, hofft Schiller dennoch auf eine glückliche, eine erfolgreiche Spoche seines Schaffens, die für alle frühere Hemmung und Unbill ihn entschädigen soll.

Höchst überraschend aber und doch tief charakteristisch ist nun die Art, wie Schiller es unternahm, diese glückliche Epoche herbeizuführen. Wer hätte es ihm verargen können, wenn er jett die drei Jahre gesicherter Existenz ganz der Biederherstellung seiner Gefundheit, der erwünschten Ruhe gewidmet hätte! Ober wenn er auf Arbeiten gesonnen hätte, die ihm und seiner Frau nach Ablauf dieser Frist eine sichere und begueme Lebenslage verbürgt hätten! War aber sein Schaffensdrang unwiderstehlich, so hinderte ihn jest ja nichts, sich ganz der poetischen Produktion zuzuwenden und den lang zurückgedämmten Strom der Dichtung nun in voller Freiheit und Kraft hinrauschen zu laffen. Aber Schiller that nichts von allem diesem — und was er that, ist so be= zeichnend für seine ideale Lebens= und Berufsauffassung, daß es manchem oberflächlichen oder spottluftigen Betrachter wohl als verstiegene Thorheit erscheinen mochte. Schiller entschloß fich, diese Jahre auf ein eingehendes Studium der Kantischen Philosophie zu verwenden, durch sie seine ästhetischen und fünstlerischen Begriffe zu klären und zu befestigen, und nach diesem Umwege erst wieder zur Poesse zurückzukehren. war der unbedingte Glaube des Genius an fich felber und an sein Schickfal entscheibend; Schiller vertraute barauf, bak fein Leben und seine Kräfte ihm doch noch ausreichen würden. um ihn die Frucht so weit umfassender und tiefgreifender Bemühungen ernten zu laffen. Und sein Bertrauen trog ihn nicht. Nach drei Jahren erhob sich seine Dichterkraft wie ein Phonix in neuem und frischem Leben und ließ ihn seitdem die volle Freude des Gelingens und Vollendens erleben, die ihm jest schon seit langem versagt war.

Immerhin bleibt der Entschluß eines Dichters, seinen

Weg durch philosophische Studien zu nehmen, ein höchst eigenartiger und überraschender! Man kann Schillers reflet= tierende Natur zur Erklärung herbeiziehen, man fann den überwältigenden Eindruck, den Kants Philosophic damals ausübte, dem Schiller fich lange widersetzt hatte, und dem er endlich erlag, hervorheben; aber man erklärt damit immer noch nicht, weshalb eine so langdauernde und jast ausschließliche Bersenfung in diese philosophischen Studien stattfand. Man ist darum auch wohl mit dem Urteil schnell bei der Hand gewesen, es sei dies eine unglückliche, durch äußere Einflüsse und innere Unsicherheit verurfachte Berirrung ge= wesen, die ihn von seiner natürlichen dichterischen Entwickelung abgeführt habe. So liegt die Sache aber durchaus nicht. Der gange Gang seines bisherigen geiftigen Lebens führte Schiller mit Rotwendiakeit zu dem energischen Unternehmen einer philosophischen Durcharbeitung und Klärung. wiffen: fein urfprüngliches, an Shakespeare, an Rouffeau, am jungen Goeihe gewonnenes dichterisches Ideal war ihm nicht nur erschüttert; es war ihm durch den ihn umfangenden Zauber der antiken Kunstweise völlig entrückt worden. Zwischen feinem ursprünglichen Dichten und seinem jetigen Bestreben flaffte ein Widerspruch, der durch die stets zum Trennen, Unterscheiden, Entgegensetzen neigende Denkart noch gewaltsam verschärft wurde. Welch innerer Umschwung sich in Schiller ohne jeden Ginfluß einer von außen fommenden philosophischen Theorie vollzogen hatte, läßt fich an einem eflatanten Beifpiel zeigen. Im Winter 1788 auf 1789 hatte er mit Goethes aus Stalien fommendem Freund Morit öfters diskutiert, hatte seine Schrift "Bon der bildenden Nachahnung des Schönen" gelesen und die darin entwickelte Theorie von der Vollkommenheit des Weltganzen, die fich in jedem Runftwerk wiedersviegeln folle, weit übertrieben und unhaltbar gefunden. Zwei Jahre fpater hatte er felbst, wie wir schon hörten, in 14\*

der Rezension über Bürger eine durchaus nicht weniger idealistische, aber weit weniger begründete Theorie der Lyrif mit großer Heftigkeit versochten! Über diesen Wechsel sich selbst aufzuklären, diese verschiedenen, sich ablösenden Ansichauungen womöglich in einer höheren Einheit zu versöhnen, mußte sein Bestreben sein.

Aber nicht nur als Künstler, auch als sittlicher Mensch, in seinem Handeln und Empfinden, bedurfte Schiller neuer, in seinem Denken begründeter und gerechtsertigter Richtlinien; erinnern wir uns des Briefwechsels zwischen "Julius und Raphael"! Der jugendliche Idealismus des schwärmerischen "Theosophen" hatte gänzlich Schiffbruch gelitten; aus dem vertrauensvoll in die Welt hinausstürmenden Jüngling war ein scharf urteilender und klug berechnender Mann geworden. Er hatte schon erlebt, was er später gesungen hat:

Sie geben, ach! nicht immer Glut, Der Wahrheit helle Strahlen; Wohl benen, die des Wissens Gut Nicht mit dem Herzen zahlen!

Er hatte mit dem "Herzen gezahlt", aber er hätte unsgerecht und verhärtet sein müssen, wenn er nicht trozdem in der unerschütterlichen Freundschaft Körners, in der treuen Liebe seiner Gattin und jetzt auch in der hochherzigen Wohlsthat, die ihm von Fernen und Fremden zusam, die Aussocherung empfunden hätte, den Glauben seines Herzens dennoch nicht der erworbenen Weltsenntnis zu opfern. Auch hier mußte eine Aussichnung gefunden werden. Daß gerade die Kantische Philosophie, sobald einmal das erste Nicktrauen gegen ihre Terminologie und scheinbare Trockenheit überswunden war, dem inneren Bedürfnis des zwischen Ideal und Wirklichkeit hins und hergetriebenen Dichters besonders entsgegensommen mußte, bedarf seines Beweises. Die Gegensüberstellung und Begründung empirischer und transcens

bentaler Betrachtung mußte auftlärend, ja erlösend auf Schiller wirken. Sin vorzüglich glücklicher Ilmstand aber war, daß er sein Studium Kants so lange verschoben hatte, daß er es jetzt begann, als auch das speziell der Kunsttheorie gewidmete Hauptwerf des Philosophen, die "Kritif der Ilrteilssfraft" (1790) erschienen war. Hätte Schiller sich nur in die Kritif der reinen und der praktischen Bernunft versenkt, so hätte die Gesahr vorgelegen, daß er von der Kunst allzusehr abgelenkt und zurückgehalten würde. Die "Kritif der Ilrteilsstraft" aber hielt fortwährend das Band zwischen der Theorie und den praktischen Aufgaben fest gesettet. Wurde durch dies Werf doch sogar der allem abstraften Denken so abholde Goethe zur Philosophie hingezogen, so daß es später den Vereinigungspunkt zwischen den so lange sich fremd gebliebenen Dichtern bilden konnte.

Schillers Vertiefung in Kant führte nicht so schnell zu abschließenden Resultaten. Gine gabe geiftige Arbeit, bald bloß aufnehmend, nachgebend, bald auch ablehnend oder um= bildend, war erforderlich. Bis zum Jahr 1795 reicht dieses fortschreitende Studium; dann finden wir Schiller im Besitz einer daraus erwachsenen eigenen Anschauung, die in manchem Kant fortbildet, in manchem freilich auch hinter ihm zurückbleibt. Für die Entwickelung unferer Litteratur= und Kunftbetrachtung ift diese Anschanung, die Schiller zunächst nur für sich felber verarbeitete und formte, von höchster Bedeutung geworden; dies ift eine historische Thatsache, welche durch die Frage nicht beeinträchtigt wird, inwieweit wir heute mit jenen Unschauungen noch übereinstimmen. Und auch dadurch wird ihr Wert nicht gemindert, daß Schiller felbst in späteren Sahren gegen seine eigenen Formulierungen wieder gleichgiltiger geworden ift. In dem Leben und Aufwärtsftreben eines genialen (Beistes bedeutet jede Formulierung nur einen kurzen, der Ruhe, dem Rückblick und Vorausblick gewidmeten Stillftand; fobald

die Arbeit wieder beginnt, verharrt der unermüdliche nicht auf seinem Standpunkt, sondern im Arbeiten steigt er höher zu neuem Auß= und Umblick.

Doch kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück: ichon zu Unfang des Jahres 1791 finden wir Schiller eifrig mit der "Kritif der Urteilskraft" beschäftigt: am Reujahrstag 1792 schreibt er seinem Körner, sein Entschluß sei unwider= ruflich gefaßt, die Kantische Philosophie nicht eher zu ver= laffen, als bis er fie ergründet habe; follte ihm das auch drei Jahre kosten! Und er handelte nun auch darnach; zwar mußte er noch die Geschichte des dreißigjährigen Krieges für ben Kalender auf 1793 fertiastellen; dies war aber auch seine lette historische Arbeit. Nur seinen Namen lieh er noch zur Fortsetzung der "historischen Memoires". Auch historische Vorlefungen hat er nicht mehr gehalten. Als er fich endlich wieder kräftig genug zur afademischen Thätigkeit fühlte (im Herbft 1792), las er ein ausführliches Rolleg über "Afthetif", das freilich ihn noch nicht im beherrschenden Besitz, sondern noch im Ringen mit dem philosophischen Stoff und der er= forderlichen Methode zeigt. Mit dem Bublifum blieb er durch die "Thalia" in Verbindung, in der er auch schon einzelne Früchte seiner Denkarbeit erscheinen ließ. Natürlich zeigen diese nicht den gleichen Grad der Reife; fie wurden gepflückt. während die Triebkraft des Baumes, von der günstigen Sonne eines freundlichen Schicffals gefördert, noch weiter wirkte. und immer reicher, immer schwellender, immer prangender die Früchte bildete, die noch unter den Zweigen der Ernte harrten.

Wer heute zurücklickt, könnte freilich meinen, die kantischen Ideen, die dem Kunstschaffen so verständnisvoll, so befriedigend entgegenkamen, hätten schnell und leicht von dem Dichter ergriffen werden müssen. Aber dies Urteil wäre unhistorisch. Gerade ihr größtes Geschenk war am schwerkten zu kassen,

weil es so überwältigend nen war. Zum erstenmal war hier das äfthetische Empfinden und die fünstlerische Thätigkeit in vollkommener Selbständigfeit als ein eigenes, berechtigtes und wertvolles Gebiet des Geisteslebens erwiesen und gewürdigt worden. Bisher war jede Afthetif von den Dichtern als eine Last empfunden worden, weil sie die Boesie, wie jede Kunst. in Abhängigfeit von Zweckbegriffen der Rütlichkeit, besonders der moralischen Förderung seste. So war noch Goethe durch die weitverbreitete Sulgeriche Afthetif gurudgestoßen worden; auch Leffing und Herder, jo verschieden sie unter sich find, stehen beide noch unter dem Einfluß solcher Tendenzen. Schiller selbst war in seinen Jugendschriften (3. B. über die Schaubühne), aber auch noch später, besonders in der Rezension über Bürger, nicht frei von dieser moralisierenden Betrachtung; er wurde also durch Kant nicht nur von fremden Fesseln befreit, sondern auch von solchen, die er sich selbst angelegt, und diese konnte er nur allmählich abstreifen. Die beiden erften Auffätze, welche Schiller 1792 in der "Neuen Thalia" erscheinen ließ, zeigen ihn noch in den Anfängen seines kunft= philosophischen Denkens. Ihrem Gegenstand nach dürfen wir sie wohl als eine Frucht der Vorlesungen über die Tragödie ansehen, die Schiller nicht lange vorher gehalten hatte. "Über die tragische kunft" und "Über den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen" betitelt, find fie noch weit entfernt von der späteren Kunstbeurteilung Schillers, die ihren Charafter durch den Hinblid auf ein einheitliches. harmonisches Ziel "äfthetischer Erziehung" erhielt. Der Kantische Begriff des "interesselvsen Wohlgefallens", diese icheinbar jo einfache, und doch jo lange vergeblich gesuchte Erfenntnis war ihm noch nicht aufgegangen. Wohl finden fich schon Beziehungen auf Rant; aber fie find durch Miß= verständnisse bedingt. Und wenn Schiller dem tragischen Dichter die Aufgabe stellt, "das Gefühl der moralischen Zweckmäßigkeit zu einem lebendigen Bewußtsein zu bringen", so ist er damit dem Standpunkt seiner Jugendschriften noch weit näher als dem seiner philosophischen Hauptschriften. Wir können an diesen beiden Arbeiten rasch vorübergehen.

Die Durcharbeitung ber "Aritif der Urteilsfraft", die mit der Ausarbeitung seiner Borlesung über Afthetik Sand in Sand ging, ließ dann in ihm den Plan entstehen, feine Anschauungen in einer Abhandlung niederzulegen, welche den Namen "Kallias" führen sollte. Sie blieb unausgeführt; doch äußerte er fich fehr eingehend über den Plan in Bricfen an Körner zu Anfang bes Jahres 1793. So eifrig, so mit dem ganzen Herzen war er bei der Ausspinnung dieser Ideen, daß er felbst gegen Körners bereitwillige geistige Mitarbeit, die freilich an Geiftreichtum nicht feinem Gedankengang gleich= fam, sich intolerant verhielt; er wünschte eine unmittelbare, uneingeschränkte Zuftimmung. Und doch follte er bald darauf felbst die Hauptrichtung seiner damaligen Bemühungen als irrig erkennen. Er versuchte Kant in einem Bunkt zu "er= gänzen", an dem dieser nicht ergänzt werden fann, ohne die Lebensader seiner Theorie zu verleten.

Kant hatte den Sat aufgeftellt, daß Geschmackurteile zwar ersahrungsgemäß mit dem Anspruch auf Allgemeinsgiltigkeit aufträten, daß sie aber ihrem Wesen nach subjektiv seien. In dieser Erkenntnis lag vor allem die befreiende Wirkung seiner Kunstlehre; damit war die stets nach absliegenden Motiven sich richtende Forderung der "Vollkommensheit", der "Zweckmäßigkeit" früherer Äfthetiker beseitigt. Ausdrücklich hatte Kant ausgesprochen, das Geschmacksurteil sei von dem Begriffe der Vollkommenheit des gesallenden Gegenstandes gänzlich unabhängig. Natürlich leugnete er dabei nicht eine Verschiedenheit des schönen und des häßelichen Gegenstandes; er sah nur davon ab, sie begrifflich zu bestimmen, weil im Augenblicke dieses Versuchs die Vors

stellung des Schönen, welche nur im Befühl begründet sei, verschwinde. Schiller dagegen unternahm es diese "Lücke" auszufüllen, und mit dem siegenden Bewußtsein vordringender Forschungstraft schrieb er an Körner: "Den objektiven Begriff bes Schönen, der fich eo ipso auch zu einem objektiven Grund= fat des Geschmackes qualifiziert und an welchem Kant ver= zweifelt, glaube ich gefunden zu haben." Aber von einem "Begriff" im ftrengen Sinne des Wortes war hier doch nicht zu reden, wie Schiller felbst zu erkennen giebt, wenn er einen Monat später seine Erklärung des Schönen nicht als "rational objeftiv" (wie es die der "Bollfommenheitsmänner" sei), jondern als "finnlich objektiv" bezeichnete. In dem Brief vom 23. Februar 1793 ift die Denkarbeit endlich zu einem bestimmten Resultat gelangt; Schönheit wird als eins erflärt mit "Freiheit in der Erscheinung". Da Schiller aber gleich= zeitig als echter Kantianer sich bewußt bleibt, daß "feinem Dinge in der Sinnenwelt Freiheit wirklich zukomme", fo wird er zu bem Sat gedrängt, daß der betrachtende Beift dem "schönen" Gegenstand die Freiheit "leihe"; eine Beurteilung nicht freier Wirkungen unter bem Gesichtspunkt ber Freiheit sei äfthetisch. Damit war thatsächlich doch wieder der Schwerpunkt des Geschmacksurteils in das urteilende Subjekt verlegt. Allerdings giebt Schiller es nicht vollständig auf, nach Merfmalen in der Wirklichkeit zu fuchen, welche uns veranlaffen, diese eigentümliche Beurteilungsweise eintreten zu lassen. Aber wenn er fagt, schön sei eine Form, die feine Erklärung fordere, die sich ohne Begriff erkläre, io wird damit das Gebiet des Subjeftiven doch nicht verlaffen; benn von ung eben hängt es ab, ob wir eine Gr= flärung "fordern" oder nicht.

Wie charafteristisch ist es aber doch, daß Schiller, der begeisterte Verkündiger der "Freiheit" in ihr auch den entsicheidenden Charafterzug des Schönen sieht! Wie großartig

ift der Gedanke, den Dichter, den Künftler, ja auch schon den ästhetisch empfindenden Betrachter, durch seine ideale Auffassung zum Befreier der Natur werden zu lassen. hatte ja der Dichter in den "Göttern Griechenlands" darüber geflagt, daß die Wiffenschaft der Neuzeit die Natur fnechtisch in die Fesseln eines toten Gesetzes gezwungen habe; in der schönheiterfüllten Anschauung und Auffassung fand er nun das Zaubermittel gegen diese erkältende und erstarren machende Verstandsherrichaft. Und wir können schon jett begreifen, wie Schiller auf diesem Wege allmählich bazu fam, von einer "äfthetischen Pflicht" reden zu können, von einer an den außgebildeten Menschen zu stellenden Forderung, die Natur auch auf jene belebende, befreiende Weise anschauen zu können. Überhaupt wandte sich sein Interesse nun mehr und mehr von der Betrachtung des Schönen zur Betrachtung des schön fich entwickelnden, schön empfindenden Menschen hin. Während der "Kallias" unausgeführt blieb, bereiteten sich allmählich die Ideen über "äfthetische Erziehung" vor. Zwei Vorstufen 311 diesem äfthetischen Hauptwerk Schillers bilden der Auffan "Über Annut und Würde" und die Briefe an den Erbprinzen von Augustenburg, die als Beweise dankbarer Suldigung dem fürstlichen Wohlthäter einen fortlaufenden Einblick in Schillers Gedankenarbeit eröffnen follten.

"Über Anmut und Bürbe", dem Coadjutor von Dalberg gewidmet, ist entsprungen aus Bertiefung und Verfeinerung der Begriffe des Schönen und des Erhabenen, in welchen die Üsthetit herkömmlicherweise ihr Gesamtgebiet zu erfassen suchte. Schiller hatte diese, auch von Kant ausstührlich beshandelten Begriffe zunächst acceptiert, obgleich diese Zweisteilung der Entwickelung eines Systems der Üsthetif entschieden nicht günstig ist; bei weiterem Fortschreiten hat denn Schiller auch schließlich den Begriff des Erhabenen aus der rein ästhetischen Betrachtung ausgeschlossen. Denn in diesen

mischen sich immer andere Bestandteile ein, die nicht rein äfthetischen Uriprungs find. Dies ist auch in dieser feinsinnigen Abhandlung der Fall, in welcher sich Denkschärfe, künstlerisches Empfinden und psychologische Einsicht in höchst charakteristischer Art vereinigen. Sittliche und äfthetische Betrachtungen wollte Schiller verschmelzen; nach zwei Seiten erregte er hiermit lauten oder stillen Widerspruch. Er mußte dies, und erariff lieber felbst schon die Offensive. Goethe mußte an der Herab= setzung der Naturseite des Menschen Unstoß nehmen; zu wenig gab Schiller, seiner ganzen Lebensauffassung und Erfahrung gemäß, der glücklichen Anlage, zu viel der bewußten und gewollten Ancignung. Und auf Goethe zweifellos war eine Anmerkung gemünzt, die zuerst von der Flüchtigkeit der Gaben der Natur redete und dann in Anspielungen auslief, deren boshafte Schärfe auch durch die langjährige gefliffent= liche Zurücksehung Schillers nur erklärt, nicht aber gerecht= fertigt werden fann. Goethe seiner vornehmen Weise getreu — nahm öffentlich von Schillers Abhandlung nicht die mindeste Rotiz; wohl aber hat er später befannt, daß ihre Barten ihn noch weiter von Schiller entfernt hatten, der "im höchsten Gefühl der Freiheit und Selbstbestimmung gegen die große Mutter undankbar" geworden sei. Wenn er nun boch ein Jahr später mit Schiller einen engen Beistes= und Seelenbund schloß, jo hat man wohl mit Recht gefaat, daß mir ein jo großer Mensch wie Goethe imstande gewesen fei. Sätze wie die dort gegen ihn gerichteten zu vergeben.

Den anderen Widerspruch, welchen Schiller durch "Aumut und Würde" herausbeschwor, hat er von vorn herein mit offenem Bisier erwartet. Es war Kants rigoristischer Moralbegriff, jener Begriff, der die Tugend nur in seindlichem Gegensatz zur menschlichen Neigung zu denken wußte, für den die sittliche Handlung ihren Wert verlor, sobald sie mit der Neigung übereinstimmte, — es war dieser ihm, als ästhetisch empfindendem Künftler unerträgliche Begriff, gegen ben er fich wandte. Hiermit eröffnete er eine Bedankenreihe, die von größter Wichtigkeit für seine spätere, auch die poetische Broduktion geworden ift und die zweifellos auch ftark auf die geiftige Bewegung Deutschlands eingewirft hat. Daß Schiller von der Strenge der kantischen Forderung an sich nichts nach= laffen wollte, geht aus seiner ganzen idealistischen, ja hyper= ibealen Betrachtungsweise, die stets unverändert bleibt, unwiderleglich hervor. Daß er aber den Wert der sittlichen Leiftung gerade um jo höher anschlug, je mehr dieselbe aus der Tiefe der eigenen Verfönlichkeit emporwuchs, daß er da= durch das schöne Bild des harmonischen sittlichen Menschen aufstellte, das war ficher ein wertvoller Fortschritt über Kant hinans. In jenem Auffatz nun forderte Schiller "Anmut von der Tugend" und "Würde von der Reigung"; Tugend und Reigung wollte er durch das erhöhen, was an fich nicht in ihrem Wesen lag. Und scharf griff er Kant an, in dessen Shstem freilich für folche Forderungen fein Raum war. "Womit hatten es", fragte er, "die Kinder des Hauses verschuldet, daß er nur für die Knechte sorgte? Weil sehr oft unreine Neigungen den Namen der Tugend usurpieren, mußte darum auch der uneigennützige Affekt in der edelsten Bruft verdächtig gemacht werden? Weil der moralische Weichling bem Gesetz ber Bernunft gern eine Larität geben möchte, die es zum Spielwerk seiner Konvenienz macht, mußte ihm darum eine Rigidität beigelegt werden, die die fraftvollste Außerung moralischer Freiheit nur in eine rühmlichere Urt von Anecht= schaft verwandelt?" Seine eigene Anschanung stellte er in flarer Formulierung entgegen: "Gine ichone Seele nennt man es, wenn sich das sittliche Gefühl aller Empfindungen des Menschen endlich bis zu dem Grade versichert hat, daß es bem Affekt die Leitung des Willens ohne Schen überlaffen darf und nie Gefahr läuft, mit den Entscheidungen bestelben im Widerspruch zu stehen. Daher sind bei einer schönen Seele die einzelnen Handlungen eigentlich nicht sittlich, sondern der ganze Charafter ist es. . . In einer schönen Seele ist es also, wo Sinnlichseit und Vernunst, Pflicht und Neigung harmonieren, und Grazie ist ihr Ausdruck in der Erscheinung." Schiller konnte nicht erwarten, daß Kant sich zu diesen Anschauungen bekennen würde; aber er erhielt doch die Genugthung, daß der "Alte vom Königsberg", der gegen manchen Gegner auch sehr herb und schröft sein konnte, sich mit großer Achtung über seinen Auffaß äußerte und ihn "das Werf einer Meisterhand" nannte.

Wie wenig Schiller dabei geneigt war, sich von dem bisherigen großartigen Ernst seiner Anschauungen etwa zu schwächlicher Weichlichkeit zu wenden, davon legte eine weitere, ungefähr gleichzeitige Abhandlung "Über das Erhabene" Zeugnis ab. Dieser Auffat, von dem nur ein Teil später unter dem Titel "Über das Pathetische" in die gesammelten Schriften übergegangen ist, war "zur weiteren Ausführung einiger Kantischer Ideen" bestimmt, und in ihm ist die Erhebung über die Natur unter dem Eindruck des Erhabenen der durchschlagende Gedanke.

Seine wesentlichen Errungenschaften auf rein ästhetischem Gebiet wollte Schiller in den schon erwähnten Briefen an den Erbprinzen niederlegen. Leider sind diese in den Jahren 1793 und 94 geschriebenen Briefe durch einen Brand des herzogslichen Schlosses vernichtet worden, und erst vor nicht allzu langer Zeit ist die Abschrift eines Teils von ihnen wieder zu Tage gesommen. Diese giebt eigentlich nur eine große Ginleitung, eine Art captatio benevolentiae des Prinzen, dem der Wert ästhetischer "Erziehung" für Staat und Gesellsschaft vor Augen gesührt werden soll. Schiller geht hier von den unmittelbaren Tagesereignissen aus, die damals die ganze gebildete Welt erschütterten. War doch damals der gewaltige

Strom der frangösischen Revolution eben in seiner Hochflut und hatte fich eben damals das ursprünglich begeisterte Staunen der Mitwelt zu leidenschaftlichem Abscheu gewandelt. Auch Schiller hatte diejes sprunghaft wechselnde Urteil in sich durch= lebt. Wie follte auch er, der Freiheitsdichter, nicht zunächst hocherfreut auf die große befreiende Bewegung schauen; er wurde ja sogar um seiner freiheitglühenden Schriften willen mit dem Bürgerrecht der Republik beschenft. Aber schon da= mals, seit dem Aufkommen der Jakobinerherrschaft, hatte die tiefe Enttäuschung ihn ergriffen, und nach der Hinrichtung des Stönigs hatte er nur noch Etel für "biefe Schinderknechte". Wieder eine Illusion seiner Jugendsahre, die politische, war ihm zerftört. In seinen Briefen an den Bringen bekennt Schiller offen, daß er an eine Epoche geglaubt habe, "wo die Philosophie den moralischen Weltbau übernehmen könnte." Aber, fährt er fort, "der Bersuch des französischen Bolkes, fich in seine heiligen Menschenrechte einzuseten und eine voli= tische Freiheit zu erringen, hat bloß das Unvermögen und die Unwürdigkeit desselben an den Tag gebracht, und nicht nur diefes unglückliche Volk, sondern mit ihm auch einen beträchtlichen Teil Europas und ein ganzes Jahrhundert, in Barbarei und Knechtschaft zurückgeschleubert." Das Maß von Roheit und Wildheit, das hier zu Tage getreten, schien ihm mehr als jede logische Beweisführung die Notwendigkeit einer zu erstrebenden äfthetischen Rultur darzuthun. Das Schöne, verfündigt er, ift es, "was ben roben Sohn ber Natur verfeinert und den bloß fensualen Menschen zu einem rationalen erziehen hilft." Und schon tauchen dabei die Ge= danken auf, die er später in der ausführlichen Umarbeitung der Briefe philosophisch begründet und mit besonderem Interesse ausgeführt hat: daß der Zustand ästhetischer Betrachtung und Auffassung aus einem eigenen menschlichen Triebe hervorgehe, der zwischen dem sinnlichen und dem sittlichen stehe und darum geeignet sei, beide harmonisch zu versöhnen.

Diese von dem Streben nach einheitlicher, schönheitvoller Lebensgestaltung eingegebenen Anschauungen bildeten sich in Schiller unter dem fortwährenden Druck feines gnälenden förperlichen Leidens, in einem fümmerlichen, hoffnungsarmen Dasein. Den Winter über mußte er sich fast ausnahmslos ans Haus gefeffelt halten, und doch verschonten ihn die Anfälle nicht. So hatte er im Februar 1792 einen harten Kieberanfall, ähnlich der Krankheit des vergangenen Jahres: im März und April wiederholten fich die Krämpfe. Im Februar 1793 freute er fich schon, daß "der Würgeengel für Dieses Jahr an ihm vorübergegangen zu sein scheine." Aber im Marz überfiel ihn das übel wieder mit schlimmer Gewalt. "Wo co nur irgend meine Befundheit guläßt", schrieb er damalo, "bin ich thätig und suche mich durch ein wissenschaftliches Intereffe über förperliches Leiden zu erheben. Aber gang will co doch nicht gehen." So erhebend diese geistige Kraft ift, so ergreifend wirft daneben die Resignation: "Die ganze Beränderung, die ich zu erwarten habe, ift, daß es zum ichlinmern geht." Mitten in der Vorlegung über Afthetif wurde er einmal von einem Anfall heimgesucht; seine ganze Grifteng fühlte er "burch bieje elenden Bufälle zerriffen." Der Frühling brachte Erleichterung; mit wahrem Entzücken fiedelte Schiller in eine Gartenwohnung über, und nun faßte er auch den entschiedenen Blan, sich durch die lang ersehnte Reise in die Heimat leiblich und scelich zu erfrischen. Diese Rückfehr nach elfjähriger Abwesenheit konnte jest nichts Beinigendes mehr für ihn haben. Er hatte männlich alle Ber= pflichtungen eingelöft, die er mit seiner eigenmächtigen Flucht vor sich und der Welt übernommen. Mit innerer Befriedigung und mit allen äußeren Ghren konnte er an die Stätte feines jugendlichen Strebens und Stürmens, mit heiterer Freude in

die Arme der Eltern und Schwestern gurudfehren. Längft war jede Spannung geschwunden; schon hatte die Mutter den Sohn in Jena besucht. Aber der fast siebzigjährige Later hatte die Reise gescheut, und gegen ihn empfand Schiller die findliche Bflicht, nicht länger seinen Besuch hinauszuschieben. Mur mit dem Herzog war das Verhältnis noch ungeflärt; zwar hoffte man auf eine Anderung seiner Gesinnung, aber vergebens; der fleinliche Charafter des Mannes erlaubte ihm nicht, einen Mißgriff einzugestehen. Dadurch wurde der ganze Reiseplan gestört; denn wenn Schiller auch für fich felbst als herzoglich fächfischer Professor kaum etwas zu fürchten hatte, jo mußte er doch darauf bedacht fein, alles zu vermeiden, was seinem Bater die Unanade des Landesfürsten zuziehen fonnte. Er entschloß sich nun, zuerft nach der freien Reichs= stadt Heilbronn am Reckar zu gehen, und dort das weitere abzuwarten. Baggesen begleitete bas Chepaar und fand Schiller in der besten Stimmung. "Man kann nicht freundlicher und humaner fein", schrieb er, "als Schiller es auf biefer Reife war." In Heilbronn empfing er bald den Besuch der Seinigen. Er freute fich der ruftigen Kraft feiner Eltern, die von den Leiden noch nichts empfanden, die sie bald darauf überfallen follten. Er freute fich der geiftigen Lebhaftigkeit und bes empfänglichen poetischen Sinnes seiner jünasten Schwester Nanette und glaubte auf ihre Entwicklung große Hoffnungen setzen zu dürfen, die leider ein früher Tod zerstören sollte. 2013 private Erfundigungen ergaben, daß der Herzog Schillern wenigstens feine Hindernisse bereiten wollte, siedelte der Dichter nach Ludwigsburg über und fand sich hier inmitten alter Erinnerungen und alter Freunde, die ihn reichlich aufsuchten. Welche Festtage wären dies für das ganze schwäbische Land gewesen, wenn der Herzog auf der Höhe der Situation acstanden hätte! Wunderbar verändert, gereift, gehoben fanden die Freunde Schiller, während er sie meist auch verändert, aber zum schlimmern, verengt, verkümmert fand. Nur mit zweien vereinigte er sich noch nach alter Weise: mit Hoven, der freilich ganz und außschließlich Mediziner geworden war, so daß auch Schiller mit ihm medizinische Reminiscenzen außegraben nußte, — und mit dem "dicken" Conz, der Prediger geworden war, aber daneben auch dichtete und Schiller später manches für den Musenalmanach beigestenert hat.

Das Familienglück in dem Kreise, der sich in Ludwigssburg zusammenfand, wurde aber aufs schönste am 14. Sepstember vermehrt, als der erste Sprößling einer neuen SchillersGeneration das Licht der Welt erblickte. Nach niehr als dreisähriger Ghe wurde Schiller diese langersehnte Freude zu teil, und Eltern und Großeltern konnten sie nun vereinigt genießen. Der Kleine erhielt den Namen des Großvaters, Karl; aber in den Briesen tritt er meist unter anderen Bezeichnungen auf; am liebsten nennt ihn der Bater den "Goldsohn".

Und als wollte das Schickfal alles zusammenkügen, um den Dichter kest wieder an sein Heimatland zu sesseln, so mußte in diesem Herbst sein unversöhnlicher Feind, der Herzog, aus der Welt scheiden; auf den "alten Herodes", wie ihn Schiller nannte, folgte ein Fürst, der in "jeder Bedeutung des Borts, in guter und schlimmer, Mensch" war. Die ganze Stellung des ehemaligen Flüchtlings zu seinem Vaterlande veränderte sich dadurch. Die Möglichkeit einer Lebensstellung in Württemberg eröffnete sich. Schiller war dem nicht prinzipiell abgeneigt, und der Bunsch seines ehemaligen Lehrers Abel, der jetzt Professor in Tübingen war, auch ihn dorthinzuziehen, hatte auch für ihn Anziehungskraft. Daß er zugleich mit dem unternehmenden Tübinger Buchhändler Cotta in Berbindung trat, sicherte ihm auch günstige Bedingungen für eine dort zu entfaltende litterarische Thätigkeit.

Aber alle weiteren Pläne wurden auch in diesem Winter durch Schillers körperlichen Zustand gehemmt. Am 3. Fe-Sarnad, Schiller. bruar schrieb er nach langer Pause an den sehnlich auf einen Brief harrenden Körner: "Ich lebe noch, und der ominöse Januar ist vorüber, also hoffentlich noch auf eine Zeit lang Frist. Auch befinde ich mich seit 14 Tagen um vieles leidelicher, als die vorhergehenden zwei Monate, wo die Hartnäcksteit meines Übels mich beinahe gänzlich um meinen Mut gebracht hatte. Schreiben konnte ich an keinen Menschen auf Erden, und selbst nicht an Dich, so teuer ich es auch bezahlt hätte, auch nur auf eine halbe Stunde Deines Ansblicks froh zu sein."

Unter solchen Qualen konnte natürlich auch die Arbeit nicht so gefördert werden, wie es Schiller wünsichte. Die Briefe an den Erbprinzen setzte er in gewissen Zwischenzäumen kort, arbeitete auch konst weiter an der Ausgestaltung seiner ästhetischen Ansichten; aber ohne rechte Frische und Freudigseit, sogar durch die etwas nüchterne und trockene Kritis Körners, die er wahrlich doch schon lange genug kannte, in seinem Mut und Bertrauen erschüttert. In der besseren Jahreszeit erst sehrte ihm das Bewußtsein seiner Leistungsfähigkeit zurück; auch zog er jetzt nach Stuttgart hinüber, wo er bessere ärztsliche Hispand anregenderen Umgang fand. Nun aber regte sich auch wieder das Verlangen nach den Verhältnissen in Jena, in denen er, und noch mehr seine Fran sestgewurzelt waren, recht lebhaft; er glaubte dort doch günstigeren Voden sür sein Schafsen zu sinden als in Württemberg.

Die Muse hatte ihn auch in der alten Heimat kann besucht, nur leise, aus der Ferne war sie ihm genaht, freilich ihm mit einem lockenden, herrlichen Kranze winkend, nach dem er noch kaum zu greisen wagte. Der Trieb zur tragischen Dichtung, der eigentliche Grundtrieb seines poetischen Schaffens, war wieder erwacht. Die großen Greignisse des dreißigsährigen Krieges, die er so lebensvoll dargestellt, die in ihnen handelnden, großen Versönlichkeiten hatten still in ihm forts

gewirkt. Wir wissen, daß er daran dachte, Gustav Adolf episch darzustellen; aber indem sich seine Reigung vom Gpos wieder zur Tragödie hinüberwandte, mußte auch eine andere Seldengestalt in den Vordergrund treten. Der ritterliche, glänzende, heroisch auf dem Schlachtfeld gesallene Schwedenstönig war kein tragischer Held; um so mehr war es sein Gegner, der düstere, geheinmisvolle, mitten in Absall und Verrat meuchlerisch gemordete Wallenstein. Der Plan dieses dramatischen Meisterwerkes unseres Schiller tauchte auf, und gern spann er ihn in stillem Nachsinnen aus. Sausguinisch wie er war, schrieb er schon: "Ist nur der Plan fertig, so ist mir nicht bange, daß er in drei Wochen aussgesührt sein wird!" Es sollte noch fünf Jahre dauern!

Vorerst traten ganz andere Aufgaben an Schiller wieder heran. Die Beziehung zu Cotta hatte die publiziftische. journalistische Reigung in ihm wieder belebt. Allerlei große Plane wurden geschmiedet. Gine große politische Zeitung wollte Cotta begründen (die spätere Allgemeine Zeitung), und Schiller follte ihr Chefredakteur mit zweitausend Gulden Gehalt werden. Anfangs war er nicht abgeneigt; zulett scheute er doch vor der Frohn der Tagesarbeit zurück. Da= gegen legte er Cotta den Blan eines großen litterarischen Journals vor, das die erften Geister gang Deutschlands um fich fammeln und der Seichtigkeit und Plattheit des gewöhn= lichen Zeitschriftenwesens entgegenarbeiten follte. Der ftark ibealiftische Blan konnte dem Geschäftsmann nicht recht qu= jagen; aber Schiller war, wo ihm ernftlich an einer Sache lag, ein feuriger und überzeugender Sachwalter, und Cotta ein Mann von außergewöhnlichem und weitblickendem Unternehmungsgeift. Als Schiller im Mai 1794 von Stuttgart aufbrach, ftand der Plan schon ziemlich fest, wenn auch die definitive Ginianna erst demnächst in Jena zum Abschluß fam. Os waren die "Horen", die hier ihren Ursprung nahmen,

und ihr Aufgehen wurde zugleich zum herrlichsten Sonnens aufgang in der deutschen Geisteswelt, weil darunter die so uns endlich fruchtreiche Freundschaft Goethes und Schillers erwuchs und reifte.

Nach dreiviertesjährigem Ausenthalt verließ Schiller die Heimat. Er hat sie nicht mehr wiedergesehen und auch niemanden der Seinigen. Darin lag etwas natürliches; deun er war diesem Kreise entwachsen; aber versöhnend war es doch, daß er einmal in ihn zurückgesehrt war, und nicht zu flüchtigem Besuch, sondern zu vertrautem, behaglichem Berweisen, sodaß alle früheren Trübungen schwanden und er nun mit freiem und frohem Herzen an Baterland und Batershauß zurückbenken konnte.

Ein dauerndes Denkmal seiner Anwesenheit in der Heimat ist das schöne Porträtbild, das sein Landsmann Dannecker damals meißelte. Nach ihm hat der Bildhauer nach Schillers Tode die berühmte Kolossalbüste ausgeführt, die würdigste Überlieserung von Schillers äußerem Bilde an die Nachwelt.



## Kreundschaftsbund mit Goethe. Horen und Musenalmanach.

Kannst Du nicht allen gefallen Durch Deine That und Dein Kunstwerk, Mach' es wenigen recht, Bielen gefallen ist schlimm. Schiller.

Unter den großen Namen, die Schiller für das neue Unternehmen der "Horen" gewinnen wollte, standen obenan Goethe, Kant und Herber. Auf Wieland war nicht zu hoffen, ba sein "Merkur" ihn ganz in Anspruch nahm. Bon Kant war auch nicht mehr als eine wohlwollende und ermutigende Antwort, keine wirkliche Beteiligung zu erwarten. Auf Goethe und Berder mußte aber ernstlich gerechnet werden, wenn die Zeitschrift werden follte, was man sich von ihr versprach. Beide haben auch ihre Mitarbeit gewährt; aber wenn bas Berhältnis Herders zu Schiller immer ein fühles, fremd= artiges blich, so wurde die Anteilnahme Goethes zu einer wirklichen geiftigen Genoffenschaft und Mitkampferschaft. Das war freilich nicht nur das Berdienst der "Horen", sondern bie Frucht eines glücklichen Augenblicks, den das Schickfal endlich nach langen Jahren trüber Kälte sonnenhell aufleuchten ließ. Ein Augenblick, der es wohl verdiente, daß man ihn alliährlich mit dankbarem Gedenken beginge, wenn uns nur Tag und Stunde genau überliefert wäre.

Die erfte Anfrage, Die Schiller an Goethe richtete, war natürlich den Umständen nach eine sehr höfliche und förmliche; aber fie nahm boch ichon eine nähere Beteiligung in Aussicht, da fie Goethe nicht nur um Beiträge für die Zeitschrift erfuchte, sondern ihn auch bat, in den begutachtenden Ausschuß einzutreten, der dem Redafteur zur Seite stehen follte. Goethe nahm an. Er hatte sich gerade jest entschlossen, nach einer Beriode politischen Interesses und politischer Dichtung, nach der Teilname an den Feldzügen von 1792 und 93, nach der Arbeit am "Großfophtha" und den "Aufgeregten", am "Reinefe Fuchs" und den "Söhnen Megaprazons", sich wieder gang auf das äfthetische Gebiet, auf die rein künstle= rische Produktion guruckzuziehen; an die Vollendung des "Wilhelm Meister" hatte er sich zunächst gemacht. Und nun empfand er schmerzlich, daß er seit einer Reihe von Jahren außer allen Konner mit dem litterarischen Deutschland außer= halb Weimars gekommen war, daß es ihm an fruchtbaren Teilnehmern seiner Arbeit allzusehr fehle. Bon dem Kreife. der sich um die "Horen" scharte, durfte er das beste hoffen. was überhaupt im damaligen Deutschland zu finden war; dieser Kreis wollte ja gerade gegen die Gewöhnlichkeit und Plattheit der üblichen Schriftstellerei und Kritif fich erheben. Goethes Bereitwilligkeit bezog sich demnach mehr auf die "Berbindung mit so wackeren Männern als die Unternehmer find", als auf ein näheres Berhältnis zu Schiller. Aber wenige Wochen später — es muß zwischem dem 20. und 24. Juli 1794 gewesen sein - trat die glücklich entscheidende Wendung ein. Goethe war zur Sitzung der naturforschenden Besellschaft nach Jena gefommen; auch Schiller, ber gleich= falls Ehrenmitglied der Gesellschaft mar, nahm an der Sikung Teil; zufällig verließen beibe zusammen den Saal, und Schiller äußerte, eine fo gerftückelte Naturbetrachtung, wie fie ihnen eben eröffnet worden fei, habe wenig Anziehendes.

Dabei mochte wohl die Absicht im Hintergrund liegen, Goethe jum Sprechen zu bringen; benn Schiller wußte ficherlich, daß der Berfaffer der "Metamorphose der Pflanzen" nach einer einheitlichen Naturbetrachtung strebte. Goethe erwiderte auch sofort in diesem Sinne. Gin Gespräch entspann fich, während beffen man an Schillers Haus gelangte; beibe traten ein, und von seinem Gegenstand hingeriffen, ließ Goethe, "mit manchen charafteristischen Federstrichen, eine "ihmbolische Bflanze", den von ihm entdeckten Urthpus der Bflanzen, vor Schillers Augen entstehen. Indem er aber zugleich versicherte, dies Gebilde aus der Erfahrung gewonnen zu haben, erregte or den Widerspruch des idealistischen Buhörers. "Das ist feine Erfahrung, das ift eine Idee", erwiderte Schiller. Etwas betroffen antwortete Goethe, das fönne ihm nur sehr lieb fein, daß er Ideen habe, ohne es zu wiffen, und fie sogar mit Angen sehe. Der Unterschied zwischen den beider= feitigen Anschauungsweisen war damit flar bestimmt. Doch hören wir über das weitere Goethes eigenen Bericht. "Schiller, der viel mehr Lebensflugheit und Lebensart hatte, als ich, und mich auch wegen der Horen, die er herauszugeben im Begriff stand, mehr anzuziehen als abzustoßen gedachte, er= widerte darauf als ein gebildeter Rantianer, und als aus meinem hartnäckigen Realismus mancher Anlaß zu lebhaftem Widerspruch entstand, so ward viel gefämpft und dann Still= stand gemacht; feiner von beiden konnte sich für den Sieger halten, beibe hielten sich für unüberwindlich. Sätze wie folgender (echt Schillerischer) machten mich gang unglücklich: "Wie fann jemals Erfahrung gegeben werben, die einer Idee angemeffen sein follte? Denn darin besteht eben das eigentümliche der letzteren, daß ihr niemals eine Erfahrung kongruieren könne". . . Jedoch Schillers Anziehungsfraft war groß: er hielt alle fest, die fich ihm näherten: ich nahm Teil an seinen Absichten und

versprach zu den Horen manches, was bei mir verborgen lag, herzugeben. Gs ift charakteriftisch für Goethe, ben leidenschaft= lichen Naturforscher, daß ihm, als er im Alter diese Grinnerung niederschrieb, nur der naturwissenschaftliche Ausgangspunkt des Gesprächs im Gedächtnis geblieben war. Schillern bagegen hatte ber weitere Verlauf, ber fich über bas Runftgebiet erftreckte, den größten Eindruck gemacht. Er berichtete an Körner, er und Goethe hätten ein langes und breites über Kunft und Kunfttheorie gesprochen und sich die Hauptideen mitgeteilt, zu denen sie auf gang verschiedenen Wegen gekommen waren, in denen sich aber doch eine gewisse Übereinstimmung vorfand. "Gin jeder konnte dem anderen etwas geben, was ihm fehlte, und etwas dafür empfangen." Daß das Gespräch diese Wendung nahm, kann nicht über= raschen; benn Goethes Theorie der bilbenden Kunst war ena mit seiner morphologischen Lehre verbunden. Aber auch über die redenden Künste scheint sich die Unterhaltung verbreitet zu haben: benn Goethe nahm eine Abhandlung "Über graphische Darstellung der Rede nach Art der Tonkunft" zur Ansicht mit. Er berichtete barauf feinem Kunftfreunde und Saus= genossen Seinrich Mener, er habe lange nicht solchen geistigen Genuß gehabt wie bei Schiller in Jena, und er versicherte diesem brieflich, daß er sich auf eine öftere Auswechslung der Ideen mit ihm recht lebhaft freue.

Gewaltig aber war der Eindruck, den die Unterhaltung auf Schiller hervorgebracht hatte. Jetzt erst wich der Borshang vor seinen Augen, der ihm disher Goethes Wesen versdeckt hatte. Jetzt erst erkannte er den tiesen Zusammenhang zwischen dessen Streben als Künstler und als Natursorscher, das er früher verspottet hatte. Jetzt erst wurde ihm der eigentümliche Wert von dessen, am klassischen Altertum genährter, klarer und objektiver ("gegenständlicher") Geistesart verständlich und überzeugend. Es ersaste ihn das Bewußts

fein, daß er von diesem Manne allein empfangen könne, was ihm fehlte; wenn er auch zugleich entschlossen blieb seine Art neben ihm zu behaupten. Nach einigen Wochen unruhigen Wälzens dieser Gedankenmaffen wagte er es, Goethe ein genial entworfenes Gemälde feines Beiftes und feiner Ent= widelung vorzuhalten. Man hat gesagt, diefer Brief sei beftimmt gewesen, bem älteren Dichter zu beweisen, baß einzig und allein Schiller ihn richtig erfannt habe. Das ist mahr; aber es ift nur die halbe Wahrheit. Der Brief bewies es auch wirklich; zweisellos vermochte niemand anders damals ein foldes Bild Goethes zu entwerfen. Schiller entschädigte bamit auf einen Schlag glänzend für das, was er seit sechs Jahren durch Verständnistofigkeit gefehlt hatte. "Ihr beobachtender Blid", schrieb er, "ber so still und rein auf den Dingen ruht, fett Sie nie in Gefahr, auf den Abweg zu geraten, in den sowohl die Spekulation als die willfürliche und bloß sich selbst gehorchende Ginbildungskraft sich so leicht verirrt. In Ihrer richtigen Intuition liegt alles, nur weit vollständiger, was die Analysis mühsam sucht, und nur weil es als ein Ganzes in Ihnen liegt, ist Ihnen Ihr eigener Reichtum verborgen; denn leider wiffen wir nur das was wir scheiden.... Sie suchen das notwendigste in der Natur, aber sie juchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Ginzelne Licht zu bekommen; in der Allheit ihrer Erscheinungsart suchen Sie den Erklärungs= grund für das Individuum auf. Von der einfachen Organi= sation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu der mehr verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Daburch, daß Sie ihn in der Natur gleichsam nacherichaffen, suchen Sie in seine verborgene Technik einzudringen. . . .

Wären Sie als ein Grieche, ja nur als ein Italiener

geboren worden, und hatte ichon von der Wiege an eine auserlesene Natur und eine idealifierende Kunft Sie umgeben, fo ware Ihr Weg unendlich verfürzt, vielleicht ganz überflüssig gemacht worden. Schon in die erste Anschauung der Dinge hätten Sie dann die Form des Notwendigen aufgenommen, und mit Ihren ersten Erfahrungen hätte sich ber große Stil in Ihnen entwickelt. Run da Sie ein Deutscher geboren find . . . blieb Ihnen feine andere Wahl, als entweder zum nordischen Künftler zu werden oder Ihrer Imagination das, was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhülfe der Denffraft zu erseben und so aleichsam von innen heraus und auf einem rationalen Wege ein Griechenland zu gebären. . . . Sie nußten die alte, Ihrer Ginbildungsfraft ichon aufgedrungene schlechtere Natur nach dem besseren Muster, das Ihr bildender Geift sich erschuf, forrigieren, und das fann nun freilich nicht anders als nach leitenden Begriffen von ftatten gehen. Aber . . . fo wie Sie von der Anschauung zur Ab= straktion übergingen, so mußten Sie nun rückwärts Begriffe wieder in Intuitionen umsetzen und Gedanken in Gefühl verwandeln, weil nur durch diese das Genie hervorbringen fann."

Diese Auffassung Goethes als einer germanischen Natur, die durch einen unwiderstehlichen Drang nach dem einheitlichen Lebensgefühl der antiken Kultur hingetrieben wird und diesem Trieb durch eine umfassende Weltbetrachtung und ein tieses "Sicheinsühlen" in die Natur genugzuthun sucht, ist von grandioser Einfachheit und Wahrheit. Aber auch die Gefahren dieses Weges für den Künstler sind scharfsinnig bezeichnet; denn nicht immer ist jenes "Wiederumsetzen der Gedanken in Gefühle" Goethe gelungen, und zwar dort nicht, wo wir in seiner Dichtung ein künstliches, absichtliches Antikisieren wahrszunehmen glauben.

Der ältere Dichter antwortete auf bieje "Summe feiner Griftenz", die der jüngere gezogen, mit aufrichtigem Bertrauen-

"Alles was an und in mir ift, werde ich mit Freuden mitteilen. Denn da ich sehr sebhaft fühle, daß mein Unternehmen das Maß der menichlichen Kräfte bei weitem übersteigt, so möchte ich manches bei Ihnen deponieren und dadurch nicht allein erhalten, sondern auch beseben." Es siegt etwas Faustisches in diesen Worten, und niemanden sonft zeigte Goethe damals diese Tiefe seines Innern, die er längst sich gewöhnt hatte mit hohen Verteidigungswällen zu umgeben,

Schiller hatte endlich erreicht, was er schon vor sechs Jahren vergeblich erstrebt. Es ist wie ein tieses Aufatmen, wenn er in Erinnerung der unwiderbringlich entschwundenen Zeiten, in Vorahunng seines frühen Lebensendes, nun erwidert: "Begreise ich doch nunmehr vollkommen, daß die so sehr verschiedenen Vahnen, auf denen Sie und ich wandelten, uns nicht wohl früher als gerade jetzt, mit Nutzen zusammensführen konnten. Nun kann ich aber hoffen, daß wir, soviel von dem Wege noch übrig sein mag, in Gemeinschaft durchswandeln werden, und mit um so größerem Gewinn, da die letzen Gefährten auf einer langen Reise sich immer am meisten zu sagen haben."

Schon früher haben wir es ausgesprochen, daß diese Darlegung Schillers gewiß das Richtige trifft, daß man sich überhaupt nicht verwundern dürse, daß Goethe und Schiller sich so spät gefunden, sondern vielmehr, daß sie bei der unsgeheuren Verschiedenheit ihrer Naturen sich überhaupt gefunden. Es war dazu nötig, daß Schiller sich erst zu einer gewissen. Reise durch Erfahrung und Anstrengung emporrang; es war ebenso nötig, daß Goethe von der völligen Ablehnung des deutschen litterarischen Lebens, die er aus Italien mitgebracht, wieder abließ und ein Verlangen nach neuer Ansnüpfung in sich ausstendichten sich ein Verlangen nach neuer Ansnüpfung in sich auftommen fühlte. Aber diese persönlichen Vorbedingungen hätten doch nicht genügt, um den subsessiv idealistischen Dichter nit dem objestiv realistischen zu versöhnen, wenn nicht ein

positives Moment der Vermittlung und Einigung sich zwischen ihnen eingesunden hätte. Dies lag in der Kantischen Philosophie, besonders in der "Kritif der Urteilskraft", die auch Goethe seit 1790 schon eistig studiert hatte und der er eine "frohe Epoche seines Lebens verdankte!" In der divinatorischen Konstruktion der Kunstbedingungen und Kunstaufgaben durch einen dem praktischen Kunstleben ganz abgewandten genialen Denker lag das gemeinsame Ziel auch mitbeschlossen, nach welchem beide Dichter auf so verschiedenen Wegen geistiger Arbeit hinstrebten. Kants Bestimmung des künstlerisch empsindenden und schaffenden Geistes war es vor allem, was Schiller interessierte; Kants Bestimmung des Kunstwerkes hatte Goethe gescsselt; zusammengeführt wurden sie durch die Einheit, welche in beiden Betrachtungen waltete.

Der intime Berkehr zwischen den neugewonnenen Freunden entwickelte sich nun schnell. Goethe zeigte jett, nachdem er sich einmal entschieden, das weiteste Entgegenkommen. Er lud Schiller ein, zu einem längeren Befuch nach Weimar in sein Haus überzusiedeln. Schiller antwortete mit dem Hinweis auf sein trauriges Befinden, das ihn anderen zur Last mache, das ihn hindere, sich in eine regelmäßige Hausordnung zu fügen, und ihn besonders dazu gebracht habe, oft Nacht und Tag mit einander zu verwechseln. Goethe antwortet kurzweg: "Eine völlige Freiheit nach Ihrer Weise zu leben werden Sie finden", und Schiller kommt wirklich auf 14 Tage. ber gartesten Fürsorge behandelte ihn Goethe: Schillers Schwägerin berichtet barüber: "Seinem freundlichen und liebenswürdigen Ginfluß auf Schillers Lebensweise verdankten wir es, daß dieser wieder mehr Vertrauen zu seiner Gefund= heit gewann und sich regelmäßiger dem Schlafe und der ge= wöhnlichen Ordnung des Tages überließ. Die anmutige, scherzhafte Weise, mit der der Freund den Gigenheiten bes frankhaften Zustandes, bald auswich, bald nachaab, biente oft diese zu beseitigen oder zu milbern." Freudig erstaunt schrich Schiller aus Weimar an Lotte: "Stelle Dir bor, daß ich die gehn Rächte . . . vortrefflich geschlafen habe, ohne burch Krämpfe gestört worden zu sein." Er erhob sich allerdings erft spät von der Nachtrube; dann aber war er den ganzen Tag mit Goethe in ununterbrochenem Gedankenaustausch. Einmal dauerte ihr Gespräch von Mittag bis Mitternacht. Ein vollständiges gegenseitiges Erschließen der ganzen Be= bankenwelt geschah. Jene wunderbare Ergänzung der Gegen= fätze zu höherer Einheit, die das Wefen diefes Bundes bildete, vollendete sich. Bon der Weimarischen Gesellschaft hielt sich Schiller diesmal ganglich fern; keinen Angenblick, den er anwenden konnte, wollte er verlieren. Was er gewann, ver= mochte er felbst noch nicht zu übersehen. "Ich bin sehr mit meinem Aufenthalt zufrieden", berichtet er an Körner, "und ich vermute, daß er schr viel auf mich gewirkt hat. Doch bas muß die Zeit lehren." - Und die Zeit lehrte, daß hier endlich einmal feine Enttäuschung zu fürchten war, daß diefer Bund auf dem sicheren Boden der Wahrheit erwachsen war. Gine bis zu Schillers Tode niemals geftorte Ginigkeit des Wollens und Handelns entwickelte fich baraus. Sie fand ihren Ausdruck in einem regen, oft täglichen Briefwechsel, noch mehr aber in dem thatfächlichen Zusammenarbeiten, das die Freunde übten, wenn fie fich am felben Ort, meiftens in Jena, zusammenfinden konnten. Es gibt Handschriften, in denen beide abmechselnd die Resultate ihrer Besprechungen nieder= geschrieben haben, und mit ftiller Ehrfurcht betrachten wir diese Beugen edelfter geistiger Gemeinschaft.

Von jeher ist mit Necht der Bund Goethes und Schillers als eine großartige und erhebende Erscheinung dewundert worden. So sesten ist es, daß geistige Größe und Originalität mit der Anerkennung einer andersartigen persönlichen Geistesekraft verbunden ist, noch seltener, daß ein einheitliches gemein-

sames Wirken zustande kommt. Raphael und Michel Angelo blieben gegen einander ftets in der Entfremdung, in der wir auch Schiller und Goethe fechs Jahre lang gesehen haben. Man wird nicht auf das Verhältnis von Luther und Melanchthon hinweisen dürfen, denn dort war Melanchthon der Herrscherpersönlichkeit Luthers ganz und gar untergeben; hier aber behauptete jeder seine Selbständigkeit vollkommen. Es hatte deshalb auch der Bund für jeden von beiden nach seiner Bersönlichkeit anderen Charafter und andere Bedeutung. Mehr unbefangen, mehr menschlich hat ihn Goethe aufgefaßt. Er hatte damals keinen persönlichen Freund, der in seinem Gemüt eine Stelle vor Schiller behaupten konnte. Er war durchaus nicht perfönlicher Freundschaft unfähig; er hat in späteren Jahren noch in Belter einen folden Freund ge= wonnen; damals aber ersette ihm die Geistesgemeinschaft mit Schiller auch jede persönliche Freundschaft. Das Verständnis. was er bei dem jungeren Dichter fand, erschien ihm, der nichts derartiges von der Welt erwartete, jo wunderbar, daß fein Dank bafür ihm zu groß war. Auf Schillers Briefe über Wilhelm Neifter erwidert er: "Nun überraschen mich, in meinen wahrhaft irdischen Geschäften Ihre . . . Briefe, wahrhaft als Stimmen aus einer anderen Welt, auf die ich nur horchen fann." Und als ihn wieder einmal die Ver= ftändnislofigkeit des Bublikums tief verlett hat, bricht er in die Worte aus: "Wie viele Menschen sehen das Kunft= werk an sich selbst, wie viele können es überschen? und dann ist es doch nur die Neigung, die alles sehen kann, was es enthält, und, die reine Reigung, die dabei noch feben kann, was ihm mangelt! Und was wäre nicht noch alles hinzuzuseten, um den einzigen Fall auszudrücken, in dem ich mich nur mit Ihnen befinde." In Diesem Bewuftsein tiefften Berständniffes war Goethe natürlich auch für Einwände und Tadel Schillers empfänglich, und wenn biefer in feinem Ausdruck auch immer sehr vorsichtig blieb, so hat er doch aus eigener Erfahrung erklären können, daß "man Goethe sehr viel Wahrheiten sagen dürfe."

Aber nicht nur als Kritiker im besten Sinne des Worts war der jüngere Freund dem älteren von Wert, sondern auch schon im Prozeß des geistigen Hervorbringens selber. Goethe hatte von jeher eine Abneigung, die tief in seiner Organisation begründet war, den Reichtum seiner Ideen in ein logisches Gedankensussen umzusezen; in seinem Geist war alles klare Anschauung; aber ihn auch zu begrifflicher Klarheit zu dringen überließ er gern anderen. So mußte ihm Schiller seine "Träume außlegen", und er war dafür so dankbar, daß er es selbst so darstellte, als habe er von Schiller neue Ideen empfangen, was thatsächlich an keinem Punkte nachzuweisen ist. Welch zarte Anerkennung aber spricht aus den zwei Strophen, mit denen er die Sendung eines Minerals aus seiner Sammlung begleitet:

Dem Herren in der Wüste bracht' Der Satan einen Stein, Und sagte: Herr, durch Deine Macht Laß es ein Brötchen sein!

Von vielen Steinen sendet Dir Der Freund ein Musterstück; Ideen giebst Du bald dafür Ihm tausendsach zurück.

Auch nach außen hin hat Goethe dieser nie versiegensten Anerkennung und Dankbarkeit immer neuen Ausdruckgegeben. Seitdem er Schiller einmal an sich herangezogen, hat er bis an sein Lebensende auch nicht einen tadelnden oder nur ungünstigen Ausspruch über ihn gefällt; was auch etwa seinem überlegenen Urteil hätte verfallen können, hielt er nicht für erwähnenswert; zahllos dagegen sind seine

lobenden und bewundernden Hinweise auf Schillers großartige Bersönlichkeit.

Schiller felbst faßte boch bas Berhältnis anders auf; für ihn war es weniger ein personliches, als eines vom höchsten sachlichen Wert. Er hatte einen intimen Freund in Körner, gegen den er stets auch über Goethe mit voller Offenheit geurteilt hat. Seinem Wesen entsprechend konnte er auch nicht eine so gleichmäßige Stellung festhalten wie Goethe. Sein Enthusiasmus für Goethe war jest groß; aber wenn dieser einmal seinen Erwartungen nicht entsprach, besonders es dem jüngeren Freunde nicht an rastloser Aktivität gleichthat, so konnten in den Briefen an Körner auch recht unmutige Außerungen fallen. Doch greifen wir damit schon in eine spätere Zeit vor. Denn zunächst ließ es Goethe gerade in jenen Jahren an Broduktivität nicht fehlen. Durch feinen "Wilhelm Meifter" entzückte er Schiller aufs höchfte. "Es gehört zu dem schönften Glück meines Daseins", schrieb diefer, "daß ich die Vollendung diefes Produkts erlebte, daß ich aus diefer reinen Quelle noch schöpfen kann, daß fie noch in die Periode meiner ftrebenden Kräfte fällt. . . . Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie sehr mich die Wahrheit, das ichone Leben, die einfache Fülle dieses Werkes bewegt. . . . Ich verftehe Sie nun gang, wenn Sie fagten, daß es eigentlich das Schöne, das Wahre sei, was Sie, oft bis zu Thränen, rühren könne. Ruhig und tief, klar und doch unbe= greiflich wie die Natur, so wirft es und so steht es da. und alles, auch das kleinste Nebenwerk, zeigt die schöne Gleich= heit des Gemüts, aus welchem alles gefloffen ift. . . . Bundern Sie sich nicht mehr, wenn es fo wenige giebt, die Sie zu verstehen fähig und würdig find. Die bewunderns= würdige Natur, Wahrheit und Leichtigkeit Ihrer Schilderungen entfernt bei dem gemeinen Bolk der Beurteiler allen Gedanken an die Schwierigkeit, an die Größe der Kunft, und bei benen.



Rad einer, herrn Dr. Joj. Entres-Münden gehörenben, Zeidnung von F. Bolt (1804).



bie dem Künstler zu folgen imstande sein könnten, wirkt die genialische Kraft, welche sie hier handeln sehen, so seindlich und vernichtend, bringt ihr bedürftiges Selbst so sehr ins Vedränge, daß sie es mit Gewalt von sich stoßen."

"Dem Bortrefflichen gegenüber giebt es keine Freiheit al's die Liebe" fo lautet Schillers eigenes Bekenntnis, nachdem er den Roman gelesen. Aber dies hinderte ihn nicht. zugleich auch eine eingehende, wahrhaft produktive Kritik zu liefern. Nicht vor der Öffentlichkeit, aber vor Goethe felber. ber ihm das lette Buch in der Handschrift zugefandt hatte. Wir haben es hauptsächlich Schiller zu verdanken, wenn der Roman im Gang der Handlung wie im Gedankeninhalt zu fünstlerischer Abrundung und befriedigendem Abschluß gebracht wurde. Ohne Schillers Einwirkung hätte er vermutlich ein ähnlich unbefriedigendes Ende gefunden wie die "Wanderjahre". Goethe hat fich in der Korrespondenz selbst darüber ausge= iprochen, welch inneres Semmnis er fühlte, wenn er die Summe eines großen Aufwandes ziehen, wenn er das Refultat einer Vorftellungsreihe zusammenfaffen, wenn er ein dichterisches Runftwerk gleichsam in einem großen Schlußtableau auschaulich und verständlich machen follte. Er bankte es Schiller, daß er ihn aus diefer "perversen Manier" heraustreibe, daß er ihn hindere, seine eigenen Ergebnisse mutwillig zu unterschlagen und das Geleiftete kleiner erscheinen zu lassen als es that= jächlich wäre. Natürlich wahrte er sich aber auch bei ber Berarbeitung vollkommen die Eigentümlichkeit seiner Schaffens= weise; er gab Schillers Ideen "Körper nach seiner Art" und fleibete diese "geistigen Wefen" in "irdische Gestalt".

Bon noch größerer Bedeutung war Schillers Ginwirken auf die Fauftdichtung; hier handelte es fich nicht um Absichluß, fondern um einen entscheidenden Antried. Goethe hatte 1788 in Italien ernstlich den Gedanken gehegt, seinen kühnen Jugendentwurf zu einem Menschheitsdrama auszugestalten;

einen umfaffenden "Plan" hatte er dazu entworfen; aber vor der Ausführung war er zurückgeschreckt und hatte sich begnügt 1790 ein "Fragment" zu veröffentlichen. Dies hatte keine große Aufmerksamkeit erregt; Schiller aber wußte es zu würdigen, er nannte es den "Torfo des Herkules" und drang bei Goethe auf die Fortführung. Goethe antwortete zweifelnd; aber wenn irgend etwas, meinte er, ihn dazu bewegen könnte, so sei es gewiß Schillers Teilnahme. Drei Jahre hatte ber Freundschaftsbund schon gedauert, als Goethe sich endlich entschloß den Faust vorzunehmen, und nun fand Schiller die schönste Gelegenheit, seinen Beruf der Traumdeutung zu üben. Bei einem philosophischen Drama, das notwendig eine gewisse Geschlossenheit und Strenge bes Gedankenganges erhalten mußte, konnte gerade seine perfönliche Ginwirkung aufs schwerfte ins Sewicht fallen. Hier jedoch hat Goethe ihn nicht in die wogende Maffe der entstehenden und halbfertigen Scenen Ginblick thun laffen; nur ber Bang bes Bangen ift mit Schiller durchgesprochen worden.

Wie viel aber auch Schiller fördernde Teilnahme gewähren mochte, unendlich mehr hat er doch empfangen. Das Goethische Wort, Schiller habe ihn wieder zum Dichter gemacht, ist mit mehr Recht auf Schiller im umgekehrten Sinn anzuwenden. Er wurde thatsächlich nach einer Pause von sechs Jahren vom Historiker und Philosophen wieder zum Dichter. Gewiß war das von seher seine Absicht gewesen; aber wir dürsen ohne Schwanken aussprechen, daß er ohne Goethes Sinkluß niemals der Dichter hätte werden können, als den wir ihn verehren. Die Berbindung natürlicher Wahrsheit mit künstlerischem Formgesühl, wie sie zuerst die Balladen und dann der "Wallenstein" so herrlich gezeigt haben, lag nicht in Schillers ursprünglichem Wesen; er hat sie von Goethe gelernt; aber freilich bleibt es sein volles Verdienst, daß er verstand, mit eisernem Willen zu lernen. Diesem Fortschritt

im einzelnen nachzugehen ist an dieser Stelle nicht möglich; bei unserer Betrachtung der Werke wird er überall sichtlich zu Tage treten.

So groß war der Reichtum, der beiden Dichtern aus dieser schickfalsvollen Berbindung zuströmte; groß war aber auch der Gewinn, den fie für ihre Stellung zur Aukenwelt baraus zogen. Bereinigt bilbeten fie eine feste Macht, gegen die auf die Dauer sich niemand behaupten konnte. Heute dürfte es wohl seltsam erscheinen, daß sie beide, besonders ein Goethe, es noch nötig hatten, fich eine "Stellung" gu geben, und doch war es fo. Die Litteratur wurde damals — im Anfang der neunziger Jahre — im ganzen noch durch den Gegensatz zur hupergenialen Sturm= und Drang=Dichtung der siebziger und achtziger Jahre beherrscht. Diese felber fristete nur noch in den Ritter= und Räuberstücken ein fümmer= liches Dasein, und hatte sonst der platteften und nüchternsten Alltagspoesie weichen müssen. Der trocene Bücherfabrikant Nicolai und der steife Bersdrechsler Ramler in Berlin waren die Protektoren dieser Litteratur des "gesunden Menschenverstandes"; als Beispiele könnte man die "biebere und natürliche" Lyrik von Schmidt nennen, sowie die von Kose= garten, für die auch Schillers kleinlicher Schwager Reinwald schwärmte; dann die Erzählungen von Engel, die von wackeren Leuten dem Wilhelm Meifter vorgezogen wurden, endlich die Dramen Ifflands, die bekanntlich fogar am Mannheimer Theater den Vorrang vor den Schillerschen gewonnen hatten, deren Popularität jest aber bald von denen Kozebues über= troffen murde. Diefe litterarische Mittelmäßigkeitsherrschaft, die, außer in Berlin, in Leipzig ihre Hauptvertretung befaß, hatte gegen Goethe und Schiller von jeher eine dummftolze Buructhaltung bewiesen. Sie hatte Goethes gesammelte Werke (1786-90) mit sehr bedingter, fühler Zustimmung begrüßt und auf Schillers "Thalia" herablaffend niedergeblickt. Gegen

die "Horen" verhielt sie sich noch schlimmer, weil sie von denen eine gefährliche Wirksamkeit fürchtete. Jeht aber zeigten sich Goethe und Schiller vereinigt als unüberwindliche Macht. Wir werden sehen, wie sie in den "Xenien" ihr unerbittliches und entscheidendes Strafgericht sibten. Aber auch ohne dies wäre ihre vereinte Kraft des Sieges sicher gewesen. Auch hier waren die Rollen beider ungleich; aber sie ergänzten sich aufs trefslichste. Schiller war gleichsam der Minister des Auswärtigen dieser Macht; Goethe der Präsident des Ministeriums; andere Minister scharten sich um sie. Schiller nahm durch den Bund an der Autorität Goethes teil; Goethe erhielt durch ihn Anteil an der Popularität Schillers. Beide vereinigt erreichten in wenig Jahren, daß durch ihre Namen der Höhestand, auf den sich die deutsche Dichtkunst geschwungen, seine ewige Signatur erhielt.

Dieses große Ergebnis ruft unwillfürlich die Reflexion wach, wieviel raschere und sicherere Fortschritte auf geistigem Gebiet wohl zu erreichen wären, wenn große, ungleich geartete Kräfte sich immer zu so ergänzendem Wirken vereinigten, statt mit einander zu rivalifieren oder zu ftreiten! Nach dem ge= wöhnlichen Lauf der Welt würde Schiller, je höher er ftieg, immer geringschätziger auf den "alternden" Goethe herabgeschen, und dieser sich immer starrfinniger und grieggrämiger zurück= gezogen haben. Zum guten Teil war es eine Frucht fittlicher Reife, die hier verwirklichte, was so selten nur möglich scheint. Der völlige Mangel von Neid oder Eifersucht war die notwendige Bedingung des Berhältniffes, und diese Bedingung ward niemals angetaftet. Steis hat Schiller zu Goethe als dem ihm überlegenen Geift hinaufgesehen, und von jenen früheren gehäffigen Empfindungen war in ihm keine Spur geblieben; neidlog hat auch Goethe zugesehen, wie Schillers rasche bramatische Erfolge — seit dem Wallenstein - ihn felbst in den Schatten stellten und gar manchen zu dem Urteil brachten, in Schiller den größten Dichter Deutsch= lands feben zu wollen. Im schönften Gegenfat zu feinen früheren, gehäffigen Urteilen hat Schiller nach fechsjähriger intimer Bekanntschaft mit Goethe jene herrliche Charafteristik bes Freundes an die Gattin feines Gonners, des Grafen Schimmelmann, gerichtet, - jene Charakteristik, die den Urteilenden cbenso chrt wie den Beurteilten. Die Gräfin hatte mancherlei gegen Goethes Lebensführung wie seine Schriften auf bem Herzen, was wohl mehr aus zugetragenem Klatich als aus cigener Kenntnis hervorgegangen war; fie hatte Schiller barüber zur Rede gestellt. Dieser antwortete mit einer ausführlichen Schilderung Goethes, beren Kernstück die folgenden Sape waren: "Die hohen Vorzüge seines Beistes find es nicht, die mich an ihn binden. Wenn er nicht als Mensch für mich ben größten Wert von allen hätte, die ich je habe fennen lernen, jo würde ich sein Genie nur in der Ferne bewundern. Ich darf wohl fagen, daß ich in den sechs Jahren, die ich mit ihm zusammen lebte, auch nicht einen Augenblick an seinem Charafter irre geworden bin. Er hat eine hohe Wahrheit und Biederkeit in seiner Natur, und den höchsten Ernst für das Rechte und Gute. Darum haben sich Schwäßer und Heuchler in seiner Rähe immer übel befunden. Diese haffen ihn, weil fie ihn fürchten, und weil er das Faliche und Seichte im Leben und in der Wiffenschaft berglich verachtet und den falschen Schein verabscheut, so muß er in der jezigen bürgersichen und litterarischen Welt notwendig es mit vielen verderben. . . Ich bitte Sie", schließt der Brief, "meine anädige Gräfin, diefer langen Außerung wegen um Berzeihung, fie betrifft einen verehrten Freund, den ich liebe und hochschäte, und den ich ungern von Ihnen verfannt sehe."

Auch wir müffen vielleicht um Berzeihung bitten, daß unfere Betrachtung diefes Freundschaftsbundes fich so weit

ausgebehnt hat. Aber es handelt sich hier um das wichtigste Ereignis nicht nur im Leben Schillers, sondern in der Entwicklung unserer gesamten Nationallitteratur. Wenden wir uns nun zu seiner ersten praktischen Außerung, den Schillersschen Horen.

Urfprünglich war Schillers Absicht, einen begutachtenben Ausschuß sich selbst an die Seite zu stellen, der die hervor= ragendsten Schriftsteller und Kritifer zur Beurteilung der eingefandten Manuftripte vereinigen jollte. Indes kam diese Absicht nicht zu voller Ausführung. Es herrschte im ganzen Mangel an Stoff, und so verbot sich allzu peinliche Kritik von selbst. Nur zwei Männer traten als ständige Kritiker den beiden Freunden zur Seite, und zwar auf Schillers Betreiben, dem es Goethe dankte, daß er durch ihn "auf der letten Strecke seiner Laufbahn auch mit der Kritik in Übereinstimmung komme." Es waren Körner und Humboldt. Der langjährige Berater und Beurteiler Schillers murde jett auch herangezogen, um feine Stimme über Goethes neue Grzeugnisse abzugeben, und er that dies, mit dem ruhigen, etwas nüchternen Ernft, der ihm eigen war, so daß Schiller manches nur in eigener Umprägung zu Goethes Kenntnis brachte. Er selbst wurde jett, da sein Selbstgefühl immer wuchs. etwas empfindlich gegen Körners Kritik, — und nicht ganz mit Unrecht. Denn dieser behielt gern den Ton des älteren und erfahreneren Freundes bei, auch jett, wo Schiller — ganz abgesehen von aller Genialität — durch Lebenskenntnis und vielseitige Studien weit über den in Aktenarbeit immer mehr versenkten Beamten hinausgewachsen war. Erst einige für ihn schmerzliche Außerungen Schillers haben Körner sich endlich in die Rolle des hinaufsehenden Bewunderers finden laffen. Die perfönliche Freundschaft wurde übrigens durch solche Differenzen niemals geftört.

Bang und gar hat dagegen Wilhelm von humboldt es

verftanden, feine Kritik ber Sachlage und ben Perfonlichkeiten anzupaffen. Der glänzend begabte, aber damals noch wenia schöpferische Kraft zeigende Schriftsteller hatte fich schnell von der Beamtenlaufbahn, die er faum betreten, wieder gurückgezogen, um ganz seinen geistigen Interessen, einer nie sich genugthuenden Selbstbildung zu leben. Inzwischen war Karoline von Dacheröben seine Gattin geworden, und für beide gab es keinen anzichenderen Aufenthalt als Jena, wo sie Goethe nahe, und mit Schiller vereinigt waren. Etwa zwei Jahre haben sie dort zugebracht, ehe sie der Wandertrieb weiter führte. Humboldt, bedeutend junger als Körner, hatte von feiner Kritif niemals eine andere Auffassung, als daß er sich zunächst auf den Standpunkt der beiden großen Dichter zu stellen und von da aus in ihrem eigenen Sinne nur zu be= urteilen habe, inwieweit sie das selbstgesteckte Ziel erreicht oder nicht erreicht! Auf diese Weise gelang es ihm in der That, in einer von den Freunden unmittelbar zu nutenden Beise Kritik zu üben; besonders die Briefe, welche er bei einem längern Aufenthalt in Berlin an Schiller über deffen philosophische Gedichte schrieb, geben von dieser mit= arbeitenden Art von Beurteilung glänzendes Zeugnis.

Der intime Berkehr zwischen Schillers und Humboldts erhielt eine neue Bereicherung, als sich noch ein naheverbunsbenes Paar ihnen — in Weimar — zugesellte. Schillers Schwägerin Karoline, die inzwischen ihre Scheidung von Heulwiß erreicht hatte, schenkte ihre Hand Wilhelm von Wolzogen, der schon lange hoffnungslos danach getrachtet hatte. Ohne eine Spur der früheren Leidenschaft erneuerte sich jetzt das geistig wertvolle Verhältnis der Schwägerin zu Schiller; sie wurde eine Mitarbeiterin der "Horen", und auch mit ihrem Gatten, der in den Weimarischen Hosdienst trat, wurden Schillers Beziehungen immer wärmer und freundsschaftlicher.

Inmitten dieses geistig belebten Sereises blieb die Broduftion für die "Horen" doch zum größten Teil Schiller überlaffen. Die tieffinnigen und gedankenreichen Männer, die er gewonnen, Herder, Humboldt, Körner, Jacobi, lieferten nichts, was viel Masse machte; Goethe gab ziemlich viel, vermochte sich aber nicht an bestimmte Termine zu binden. So wurde jum Centrum der Zeitschrift Schillers funftphilo= sophische Arbeit, die sich jest in zwei großen Abhandlungen fammelte: "Über äfthetische Erziehung" und "Über naive und sentimentalische Dichtung". Die erstere war eine Umarbeitung und Erweiterung seiner Briefe an den Erbprinzen von Augustenburg, und nicht nur in formeller Hinsicht; sie war auch ein jachlicher Fortschritt, die reife Frucht von Schillers nun zu völliger Ausbildung gelangter Erkenntnis. Es war ein engeres Anschließen an Kant, und zugleich ein selbständiges Fortschreiten. Seine lang ausgesponnenen Versuche, zur Ausfüllung der von Rant gelaffenen "Lücke" ein objektives Schonheitsprinzip in der Natur zu finden, hat Schiller jett aufgegeben. Es ist ihm flar geworden, daß, wenn nach seiner Definition die Natur dadurch schön erscheint, daß wir ihr "Freiheit leihen", d. h. daß wir sie nicht als mechanisch ge= zwungen, sondern als lebendig und selbstthätig betrachten, dieser Vorgang aus der Tiefe des betrachtenden Subjekts entspringen muß. "Das Schöne ift fein Erfahrungsbeariff". schreibt er jett (im Oftober 1794) an Körner, sondern vielmehr ein Imperativ. Es ist gewiß objektiv, aber bloß als eine notwendige Aufgabe für die sinnlich-vernünftige Natur." Und er führt weiter aus, wie der sinnliche Mensch alles blok nach dem Makstab der physischen Annehmlichkeit beurteile. der verständige nach dem Maßstab der "Bollkommenheit" (b. h. der höchsten Zweckmäßigkeit); wie dagegen das äfthetische Urteil nur bei wenigen Menschen rein erzeugt werbe. leitete es aus einem eigenen Triebe, ber zwischen finnlichen und fittlichen Antrieben in der Mitte ftehe, ab: dem Spiel= trieb, - und in der Ausbildung desselben erblickte er die "äfthetische Pflicht", die durch die "ästhetische Erziehung" realisiert werden sollte. Durch die ästhetische Betrachtung erhebt fich ber Mensch über ben Zwang ber Sinnlichkeit; bas "intereffeloje Wohlgefallen", wie es Kant bezeichnet hatte, ichließt den Gebanken an personlichen Genuß oder Besitz aus. Andererseits ist auch fein sittlicher Zweckgebanke herrschend; in voller Freiheit giebt sich der Mensch einzig und allein dem souveranen Gebrauch seiner geistigen Kräfte hin. Und diese rein äfthetische Betrachtung führt ihn dann auch weiter zur richtigsten Erkenntnis des Wahren; zu einer Erkenntnis, die auf dem bloßen Wahrnehmen, ohne egoistische oder ideale Voreingenommenheit, beruht. Hier berührte fich Schillers Behre mit der Goethes, welcher überzeugt war, daß die fünft= lerische Anschauung der Natur zur Erkenntnis ihrer tiefsten Gefete fuhre, die im Ginzelfall niemals rein und ungetrübt hervortreten. Die Natur ist nach Goethe schön in ihrer Anlage, aber nicht in ihrer Wirklichkeit. Das künstlerische Auge erblickt durch die Wirklichkeit das Gefet, das kein mechanisch zwingendes, fondern ein organisch bildendes, freies ift.

Schiller hat in ben "Briefen" diese Gedanken weit aus dem eigentlichen Aunstgebiet hinausgeführt. Mit großem politischem und sozialem Fernblick charakterisiert er den äfthetischen Trieb als den, der allein imstande sei, eine Gesiellschaft, die wirklich diesen Namen verdiene, zu erzeugen. Der äfthetische Genuß vereinigt die individuelle mit der allsgemeinen Befriedigung; er erlaubt weder den Egoismus, noch fordert er die Ausopferung.

Die ästhetische Bildung wird sich zu erweisen haben in der Fähigkeit, die Natur äfthetisch aufzusassen; aber zu ihr gelangen kann der Kulturmensch nur durch die Einwirkung der Kunft; das Kunstwerf ist das Mittel, der Künstler der Vermittler äfthetischer Bilbung. "Haben wir uns dem Genuß ber Schönheit hingegeben", heißt ce in den Briefen, "fo find wir in einem folchen Augenblick unferer leidenden und thätigen Kräfte in gleichem Grad Meister, und mit gleicher Leichtigkeit wenden wir uns jum Ernft und jum Spiele, gur Ruhe und zur Bewegung, zur Nachgiebigkeit und zum Wider= ftand, zum abstrakten Denken und zur Anschauung. Diefe hohe Gleichmütigkeit und Freiheit des Geiftes, mit Rraft und Rüftigkeit verbunden, ist die Stimmung, in der und ein echtes Runftwerk entlaffen foll, und es giebt keinen fichereren Probierstein der wahren äfthe= tischen Güte." Um biese Wirkung zu erzielen, ist ber Künstler natürlich an gewisse, im Wesen der künstlerischen Bethätigung liegende Gesetze gebunden, - und es wäre ein schlimmes Misverständnis von Schillers Lehre von der "Subjeftivität des Schönen", wenn man aus ihr heraus dies leugnen wollte. Das Subjektive liegt in dem perfonlichen, schöpferischen Willensimpuls, aus welchem sogar schon ber äfthetische Genuß, noch vielmehr die ästhetische Produktion hervorgeht; aber vollziehen muß sich diese Produktion nach den Gefeten, die erfahrungsgemäß durch die Beschaffen= heit des menschlichen Gemüts, auf das gewirkt werden foll, und der Mittel, durch die gewirkt werden foll, bestimmt find.

Einzig und allein der Erziehung zum Schönen gelten die Briefe; das andere Gebiet von Schillers äfthetischer Betrachtung, das Erhabene — wird hier ganz dei Seite gelassen. Allerdings statuierte Schiller einen Unterschied zwischen "schmelzender" und "energischer" Schönheit und definierte die zweite derart, daß sie im wesentlichen mit der Erhabenheit zusammensiel. Aber auch zur Behandlung der "energischen" Schönheit gelangte er nicht; thatsächlich war ihm die Behandlung der "schmelzenden Schönheit" zur Lösung des ganzen äfthetischen Problems geworden. Und wohl nicht

jum Schaben ber Sache. Denn zweifellos ziehen Schillers Musführungen über das "Erhabene" stets fremdartige, ethische Erwägungen hinein und beschränken die reine Unabhängigkeit des Afthetischen. Es war aber von großem Wert, daß ein= mal die Bedeutung und der berechtigte Anspruch dieses Lebensgebietes unumwunden und in freier Selbständigkeit bargeftellt wurde, und das ift nur in diefen "Briefen" ge= ichehen. Denn Schiller war zugleich seinem ganzen Wefen nach viel zu fehr von ethischem Streben erfüllt, viel zu sehr auch durch Kants strenge Gewissenspredigt hingerissen, als daß er auf die Dauer die ethischen Brobleme aus den Augen verloren hätte. Ja es nimmt sich fast wie eine Art Palinodie der "Briefe" aus, wenn er bald nachher zwei Auffate er= scheinen läßt: "Bon den notwendigen Grenzen bes Schönen, besonders im Vortrage philosophischer Wahrheiten" und "Über die Gefahr äfthetischer Sitten" (später vereinigt unter dem Titel: "Über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch ichöner Formen"). Wir werden über das Berhältnis von Schillers ethischer Anschauung zu der äfthetischen weiteren Aufschluß bei ber Betrachtung seiner philosophischen Gedichte gewinnen.

Der allgemeinen Untersuchung des fünftlerischen Empfindens und Schaffens konnte Schiller nicht eine spezielle inbezug auf die einzelnen Künfte folgen lassen. Es mangelte ihm dazu die nähere Kenntnis von den bildenden Künften wie auch von der Vlusik. Nur über die Poesie war er der Welt schuldig, die gewonnene Einsicht klar darzulegen, und er that es in dem zweiten der großen Horenaufsätze: "Über naive und sentimentalische Dichtung". Ginige wichtige Gesichtspunfte hatte er schon kurz zuvor in der Besprechung von Matthissons Gedichten (in der Jenaer Litteraturzeitung) anzgegeben, einer Nezension, die insofern ein Gegenstück zu der Bürgerschen Gedichte bildet, als auch hier der besprochene Gegenstand nur ein Ansaß ift, um Schillers eigene Ansichten

hier in Form des Lobes - zu entwickeln. Die Schätzung zwischen dem Raiven und dem Sentimentalischen hatte eine dreifache Begründung und Berechtigung. Zunächst die theoretische, wenn diese auch nicht als eine absolute gedacht werden und einen diametralen Begenfat begründen kann. So= bann eine historische, insofern unsere deutsche Dichtung in ihrem ganzen Verlauf den Unterschied einer naiven, volkstümlichen und einer reflektierten, durch Kultureinflüsse bedingten Dichtung erkennen läßt. Endlich einen praktischen, infofern der Begen= jat zwischen Goethes und Schillers Boefie, wenigstens in mancher Hinsicht, besonders in ihrer Lyrif dieselben Merkmale zeigt. Für Schiller murde biefer Gegensatz zum Anlaß, seine ganze, durch Rouffean gepflanzte, aber weit über ihn hinaus= gewachsene Geschichtsphilosophie zu entwickeln. Der Mensch ift im einfachen Naturzustande glücklich gewesen; ohne mühevolle Absicht brachte er damals in Raivetät das vollkommene Kunftwerf hervor; in Homers Dichtungen ist das herrlichste Beispiel dieser Art uns aufbewahrt. Die Rultur brachte die Selbstreflerion, den Zwiespalt des Menschen mit der Natur und mit fich felber hervor; sie führte zu einer sentimen = talischen Boefie, beren Wefen die Sehnsucht nach ber versorenen inneren Ginheit ift. Aber diese Sehnsucht kann nicht befriedigt werden durch Rückwendung zum Vergangenen, sondern muß ihre Erfüllung im Fortschreiten suchen, in bewußtem Wiedererwerben des Gutes, das die Menschheit einst in unbewußtem Reichtum ichon beseisen hat. Ginzelnen glücklich organisierten Geistern ift cs dennoch gegeben, auch in der Gegenwart durch geniale Unmittelbarkeit in "naiver" Vollendung zu schaffen. In Goethe erblickte Schiller eine folche geniale Perfonlichkeit; ihn stellte er damit auf die höchste Stufe, und bald darnach follte er in "Hermann und Dorothea" die schönste Bestätigung seiner Charafteriftif und zugleich den "Gipfel der ganzen neueren Boefie" finden. Aber auch nur in Goethes höchsten Erzeugnissen fand er diese wunderdare Erscheinung naiver Poesie inmitten der modernen Welt; einsdriglich betonte er, daß dies die Ausnahme bilde, daß wir im allgemeinen an die "sentimentalische" Poesie gewiesen seien. Scharf hob er hervor, daß das Naive, wo ihm jene Genialität fehle, zum Platten und Gemeinen heradzusinsen pslege, daß dagegen die "sentimentalische" Dichtung uns auf jener Höche erhalte, die unserem Kulturzustande, unserer Pslicht gegen uns selbst und die Mitwelt entspreche. — So wahrte er sich selbst seine Stellung neben Goethe und neben der "Naivetät" antiker Dichtung. "Es ist etwas in allen modernen Dichtern", schried er voll Selbstgefühl an Humboldt, "was sie als moderne mit einander gemein haben, was ganz und gar nicht griechischer Art ist und wodurch sie große Dinge ausrichten."

Aber auch Goethe war mit Schillers Theorie höchlich zufrieden. Wenn sie einerseits vor seiner realistischen, der homerischen Einfachheit zustrebenden Dichtung die höchste Ehrsturcht bewies, so rechtsertigte sie andererseits auch vollsommen einen anderen Trieb Goethischen Dichtens, die empfindungsvolle Vertiefung in die Probleme des Seelenlebens. Goethe hatte wohl hauptsächlich seinen "Faust" im Sinne, wenn er Schiller dankend schrieb, nach seiner Lehre brauche er nun manches nicht mehr zu schelten, was ihn ein unwiderstehlicher Trieb doch hervorzubringen nötige, was er aber — setzen wir hinzu — seit Jahren in sich selbst zurückgedrängt hatte.

Schillers Lehre von der "naiven" und "sentimentalischen" Dichtung hat große Wirkung geübt. Freisich war sie nicht völlig neu; im wesentlichen hob sie den längst bekannten Gegensat von Bolfspoesie und Kunstpoesie wieder hervor: aber sie begründete ihn tieser als je vorher geschehen und gab ihm damit statt der formalistischen eine völkerpsychoslogische, eine geschichtsphilosophische Bedeutung. In verschiedenen Abwandlungen als "antif und modern", "klassisch und

romantisch", "realistisch und idealistisch" fehrt der Gegensats immer wieder; Goethe hat ihn später in dem Sinn acceptiert, daß er auch Shakespeare der naiven, klassischen Poesie zu-rechnete und zur modernen, romantischen im Gegensatz stellte.

Weniger Einfluß hat leiber die feinfinnige Unterscheidung gewonnen, die Schiller innerhalb der sentimentalischen Poesie vollzog. Diese Scheidung nach dem Stimmungsgehalt der Dichtungen, nach der Art, wie in ihnen das Verhältnis von Ideal und Wirklichkeit empfunden wird, in satirische, elegische und idhllische Poesie war natürlich zu sein, um als gewöhnlicher Klassisstationsmaßstad dienen zu können; aber sie hätte in der späteren Üsthetit doch eine größe Rolle spielen und weiter ausgestaltet werden sollen.

So gediegen und tief nun auch diefe Abhandlungen waren,flar ift, daß sie gerade deshalb den "Horen" keinen weiteren Leferkreis gewinnen konnten. Überhaupt ging es mit der Zeitschrift nicht nach Wunsch. Die geistvollen ober berühmten Mitarbeiter gaben meiftens etwas schwierige Sachen; man klagte, daß das Philosophische zu fehr überwiege. Goethes Beiträge waren allerdings leichterer Art; aber auch gegen fic erhoben sich allerlei Einwürfe. Die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" erzeugten durch den politischen Disput Miß= behagen, die "Römischen Elegieen" erregten sittlichen Anftoß, die "Episteln" und ein kurzer kritischer Auffat verletten nach mancher Richtung die litterarische Welt. Über einen Auffat Berbers "Somer, ein Günftling der Zeit" fiel der erfte Renner des Dichters, der ein Monopol auf feine Behandlung zu haben glaubte, Friedrich August Wolf, mit mahrem Ingrimm her. Den von Anfang an neibisch und hämisch beiseite stehenden Litteraten und ihren Organen war jedes Zeichen der Mißstimmung natürlich ein willkommener Fund und bald wimmelte es in Journalen aller Art von Beiprechungen, welche die Horen und gerade ihre geistpolisten und tieffinnigften Beiträge in platter Urt anöbeten und ent= ftellten. Cotta war im Einverständnis mit Schiller gegen diesen zu erwartenden Sturm auf ein dreiftes Gegenmittel verfallen; er ließ in die "Jenaer Litteraturzeitung" Rezenfionen ber "Horen" einrücken, die er selber der Redaftion bezahlte. Es ift uns peinlich, einen Schiller folcher Mittel fich bedienen zu sehen; aber er felbst war dabei gang gutes Mutes. Er betrachtete fich als im Kampf für eine gute Sache stehend, und jene Magregel als ein Kampfmittel. Für das ganze Rezensentenwesen hegte er solche Berachtung, daß es ihm nicht in ben Sinn fam, es ernft zu nehmen. Dem Bublifum muffe man doch alles vormachen, meinte er. In folchen Ginzel= fällen tritt die scharfe Scheidung zwischen der empirischen und ber idealen Welt zu Tage, die Schiller eigen war. Im Kreise seiner Familie, seiner Freunde und Mitstrebenden war er ber zarteste und gewiffenhafteste Mann; sobald er sich an die Welt da draußen wandte, hielt er fich für berechtigt und ver= pflichtet, fich der Mittel zu bedienen, deren fie selbst sich be= diente. Für das Totalbild seines Lebens ift es aber doch ein wohlthuender Zug, daß schließlich auch für ihn eine Zeit fam, wo er auf alle solche Außenwirkung verzichten konnte und verzichtete, und nur dem innern Drangfolgend, ausschließlich feinem Dichterberuf leben durfte.

Die "Horen" waren übrigens auch durch solche gewagte Wittel nicht zu halten. Gine Bersammlung der ersten Kräfte Deutschlands war thatsächlich nicht imstande, sich gegen die Mittelmäßigkeit und Flachheit zu behaupten. Freilich hatte sie auch ein allzu hohes Visir genommen. Die Geschosse, die geschleudert hatte, waren hoch über die Köpfe der johlensden Gegner hinweg gegangen. Es war notwendig, direkt mit Kartätschen auf diese zu schießen, und dazu entschlossen schiller und Goethe während des zweiten Jahres der "Horen".

## Gedankenlnrik, Kenien, Balladen.

Willst Du, Freund, die erhabenste Höhe der Weisheit erstiegen, Wag' es auf die Gefahr, daß Dich die Klugheit verlacht. Die furzsichtige sieht nur das Ufer, von welchem Du scheident, Jenes nicht, wo dereinst landet Dein mutiger Flug.

Schiller.

Beit dem Bunde mit Goethe hatte auch in Schiller der lang versiegte Quell der Poesie wieder zu springen begonnen. Buerft noch teilweise gespeift von seinem philosophischen Denken, bas hier einen merkwürdigen Bund mit feinem poetischen Empfinden und mit dem Schaffen seiner Phantasie einging. Mit Recht haben seine nächsten Freunde in dieser Gedanken= lyrif, wie man sie wohl aufs Kürzeste bezeichnen kann, ben eigenartigsten, charakteristischsten Ausbruck feines Wefens ge= sehen. Was oftmals seine Schwäche war, das Ausgehen vom Allgemeinen, vom Begriff statt von der Anschauung, wandelte sich hier zum entscheidenden Vorzug. Ein Gedicht wie "Das Ibeal und das Leben" ift in seiner Art unüber= trefflich zu nennen; streng begrifflich aufgebaut. läßt es ben Grundgedanken in voller Klarheit erkennen, und ist doch in jeder Strophe von voller Empfindung belebt, wird überall von der schöpferischen Phantasie mit einer fast überreichen Spende von Bilbern verauschaulicht. Dies Gedicht, mit einigen verwandten, ift in den "Horen" erschienen; die Fulle aber feiner lyrifchen Gaben sammelte Schiller in dem "Mufen= almanach", den er zum erstenmal "auf das Jahr 1796" herausgab und dann mehrere Jahre hindurch fortsette. Es war wieder eine dornige, praktische Aufgabe für ihn, die Redaktion dieses lyrischen Sammelwerks; besonders im ersten Jahr, als er an dem Neuftreliger Michaelis einen ftumber= haften Berleger hatte. Später, als Cotta den Almanach übernommen hatte, ging das rein Geschäftliche glatter; immer= hin war es eine heifle Sache, die Gaben ber Ihrischen Dichter zuerst zusammenzubringen und dann zu sondern. Schiller war ein scharfer Kritifer: Goethe berichtet, daß er einmal geschen, wie er ein Gedicht von zweiundzwanzig Strophen furzerhand auf sieben reduziert hatte. Daß es dabei nicht ohne manchen Arger abging, läßt sich denken. Aber die Herausgabe war für Schiller und für uns bennoch ein glückliches Unternehmen, da sie ihn selbst nun dauernd bei der so lang vernachlässigten Dichtung festhielt. Neben Goethe hat er felbst zum großen Teil den "Minsenalmanach" gefüllt.

Es ist merkwürdig zu sehen, wie Schillers Beift sich zuerst langsam, fast unsicher im fremd gewordenen, poetischen Gewande regt, bis er wieder frei die Flügel auszubreiten wagt. Ein Gedicht wie "Begafus im Joch", das ja recht launig den selbsterlebten 3mang der profaischen Wirklichkeit darftellt, aber auch selber in Haltung und Ausdruck halb= profaisch ift. — ferner die gereimte Epistel "Poesie des Lebens" ericheinen als Versuche, sich des poetischen Ausdruckes wieder zu bemächtigen. Es währte nicht lange. Schon im Sommer 1795 überraschte Schiller die Freunde mit einer Fülle poetischer Gaben, die den Dichter der "Rünftler" und der "Götter Griechenlands" in voller Kraft, aber höherer Reife wieder erkennen ließen. Bon rein Iprischer Stimmung war nur eines: "Die Ideale." Hier sprach der Dichter selber; er sprach hier einmal den von ihm beständig empfundenen Bwiespalt zwischen Ideal und Wirklichkeit aus; im Augen=

blick, da er zur Poesie zurückkehrte, ließ er die rührende Klage ausströmen, um den reichen Schatz von Hoffnungen, von Phantafiebildern, den er auf dem mühfamen Lebensweg ein= gebüßt. Der Besit des Ideals ift überhaupt nicht zu erreichen, diese Ginsicht hat der Dichter innerlich erlebt und durchlebt; die Güter des äußeren Lebens sind wertlos, das persönliche Sehnen und Ringen des Geiftes ergebnistos, — nichts bleibt, als die Freude an der Arbeit felber und das Bewußtsein der Einigkeit mit Gleichgefinnten. Das Gedicht schließt matt, aber das ift kein Fehler, sondern entspricht seiner ganzen Stimmung. Es ift elegisch empfunden, und höher als bis zur Tröstung kann sich diese Stimmung nicht erheben; eine wirkliche Verföhnung ist ihr verfagt. Aber diese Stimmung war nicht die dauernde eines Schiller. Die Freude am beständigen Ringen und Aufwärtsstreben war in ihm lebendig und vorherrichend, und in immer neuen dichterischen Wendungen hat er sie gepriesen. Wohl taucht in seiner Dichtung auch das Bild des gludlich geschaffenen harmonischen Geistes auf. der jenen Zwiespalt zwischen Ideal und Wirklichkeit nicht empfindet; aber ohne jeden Neid, in ungetrübter Bewunderung. Er schildert ihn uns in dem von Goethes Verfonlichkeit in= spirierten Gedicht "Der Genius" (ursprünglich "Natur und Schule").

"Du nur merkst nicht den Gott, der Dir im Busen gebeut. Richt des Siegels Gewalt, das alle Geifter Dir beuget, Einfach gehst Du und still durch die eroberte Welt."

Er führt eine folche Erscheinung zurück auf unmittelbare Offenbarung göttlicher Kraft und göttlichen Geistes in dem drei Jahre später entstandenen Gedicht "Das Glück".

"Ein erhabenes Los, ein göttliches ift ihm gefallen, Schon vor des Kampfes Beginn ift ihm die Schläfe bekränzt . . . Alles Menschliche muß erst werden und wachsen und reifen, Und von Gestalt zu Gestalt führt es die bilbende Zeit; Aber das Glückliche siehest Du nicht, das Schöne nicht werden, Fertig von Ewigkeit her steht es vollendet vor Dir.

"Zürne deshalb nicht", "freue Dich", ruft ber Dichter sich selber mehrmals zu; er wußte wohl, daß dieses Los nicht das feinige war. Den unabläffigen Kampf, das Überwinden der Wirklichkeit durch die völlige innere Hingabe an das Ideal, empfand er als seine, als die allgemein menschliche Auf= gabe. Aufs Herrlichste brachte er biefes Bekenntnis jum Ausbruck in seiner größten Inrischen Schöpfung. "Das Ideal und das Leben" betrachtete er felbst mit einer feierlichen Ehrfurcht; er wußte, daß er darin das Beste und Söchste gegeben hatte, was in ihm war, daß er sein innerstes Heilig= tum zu allgemeiner Schau ausgestellt hatte. "Wenn Sie diesen Brief erhalten", schrieb er an Humboldt, "jo entfernen Sie alles, was profan ift, und lefen in geweihter Stille biefes Gebicht." Und Humboldt antwortete: "Wie foll ich Ihnen für den unbeschreiblich hohen Genuß danken, den mir Ihr Gedicht gegeben hat. Es hat mich seit dem Tage, an dem ich es empfing, im eigentlichsten Verstande gang besessen; ich habe nichts anderes gelesen, kaum etwas anderes gedacht." Das Verständnis des größeren Publikums, auch des "gebildeten", war freilich fehr gering. Daran war nicht nur ber unglückliche, urfprüngliche Titel "Das Reich ber Schatten" ichuld; es war der Hauptvorzug des Gedichts, die phantafie= reiche Bilberwelt, die es aufthat -, welche den Lefern nicht zum Bewußtsein kommen ließ, daß unter diesem "Reich" doch nur ein Zustand des Seclenlebens, nicht ein räumlicher Bezirk verstanden sei; die meisten dachten an Unterwelt, Elnsium, Olymp . . . . Das Gedicht ift in der ununterbrochenen Reihe von Kontraften, die das Thema erschöpfen, ein Abbild von Schillers eigenem, zwischen fühnem und berechnendem Sandeln und ihealer Gefinnung geteiltem Leben.

"Wut allein fann hier den Dank erringen, Der am Ziel des Hippodromes winkt; Nur der Starke wird das Schickfal zwingen, Wenn der Schwächling unterfinkt." Aber der von Klippen eingeschlossen, Wild und schäumend sich ergossen, Sanft und eben rinnt des Lebens Fluß, Durch der Schönheit stille Schattenlande....

Die Schönheit wird hier — wie in Goethes Bandora -durchweg als Symbol des Idealen schlechthin gedacht. Der Grundgebanke ift nicht ber einer speziell äfthetischen Durch= bilbung und Verfeinerung, sondern einer Erhebung zu der, dem "Götterbild der Menschheit" fraft seines überirdischen Ursprungs ziemenden Freiheit von allen vergänglichen, irdischen Banden und Einwirkungen. Der tiefe ethische Inhalt bes Gedichtes kann nur auf religiösem Wege völlig erschöpft werden, und seine Anlehnung sowohl an Blatonische als an Kantische Ideen widerspricht nicht dem christlichen Grundcharakter dieser Vorstellungen. Es ist wie eine poetische Ausführung des Bibelwortes: "Die sich freuen als freueten sich nicht. und die da kaufen, als befäßen fie nicht." In derfelben Zeit, da dies Gedicht entstand, hat Schiller gegen Goethe seine Anschauung vom Christentum in das Urteil gefaßt, sein eigen= tümlicher Charakterzug, der es von anderen monotheistischen Religionen unterscheide, liege in der Aufhebung des Gesetzes oder des Kantischen Imperatives, an deffen Stelle es eine freie Neigung gesetzt haben wolle. Vollkommen entsprechend verkündigt unser Gedicht:

> Nehmt die Gottheit auf in Guren Willen, Und sie steigt von ihrem Weltenthron. Des Gesetzes strenge Fessel bindet Nur den Stlavensinn, der es verschmäht, Mit des Menschen Widerstand verschwindet Auch des Gottes Majestät.

Und unter welchen Umftänden entstand auch diese ershabene Dichtung! Fortwährende schmerzhafte Leiden bannten Schiller monatelang an das Jimmer; im Oftober schrieb er an Körner, er sei endlich wieder ausgesahren, nachdem er drei Monate lang nicht ins Freie gekommen. Welch persönsliche Bedeutung gewinnen dadurch die Verse:

Aber in den heitern Regionen, Wo die reinen Formen wohnen, Mauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr. Hier darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden; Keine Thräne fließt hier mehr dem Leiden, Nur des Geistes tapfrer Gegenwehr.

Bu dem Preise dieser rein geiftig gewordenen Erifteng, die den Hauptinhalt des Gedichtes bilden, treten aber die Anfangs= und Schlußstrophen in einen gewissen Gegensas. Hier wird das Bild einer harmonischen Verföhnung zwischen Beiftes= und Sinneswelt entworfen; vermählt strahlen Sinnen= glud und Seclenfrieden von der Stirn des Olympiers, und Berfules, der zu den Göttern emporfteigt, foll der gleichen Befeeligung teilhaftig werden. Hierin spricht fich aus, daß nach Schillers Überzeugung der Rampf, die gewaltsame Erhebung über das Wirkliche doch nur einen Durchgang, die große Schule der fittlichen Lebensführung bilden foll, daß aber das lette Riel ein nicht nur innerer, sondern auch äußerer Friede, der Friede des Geiftes mit der Natur ift. Wie in der Abhandlung "Über naive und sentimentalische Dichtung" wird die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit als das Mennzeichen des strebenden und ringenden Menschen betrachtet, die Verföhnung beider als das Kennzeichen des Vollendeten. Schiller dachte daran, auch diese Berjöhnung dichterisch darzustellen, indem er im Anschluß an "das Ideal und das Leben" die Aufnahme des Herkules in den Olymp schildern und so die "Idylle" auf die "Elegie" folgen laffen wollte.

"Gine Scene im Olymp darzuftellen" schien ihm "ber höchste aller Genüffe." "Lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Bermögen - keinen Schatten, keine Schranke, - nichts von beni allen mehr zu sehen!" Seine "ganze Kraft", ben "ganzen ätherischen Teil" seiner Natur wollte er dafür zusammennehmen. (58 blieb aber ein Blan, und gewiß aus zwingenden Urfachen. Diese "Idhille" ist unmöglich; ber Gingang in ein überirdisches Reich muß entweder als ein Beginn neuen Strebens bargestellt werben, wie es in der Schlußscene des "Faust" ge= schieht, oder er verliert das menschliche Interesse und kann mit menschlichen Mitteln überhaupt nicht dargestellt werden, wie Klovstocks Himmelsichilderungen zur Genüge bewiesen haben. Die idullische Stimmung ist überhaupt keiner anderen Ausdrucksweise fähig, als der hingebenden und fich bescheiden= den Freude an der Natur. Auch Schiller, sowenig naturhaft er geartet war, hat doch zu diesem Ausdruck greifen muffen, in der gleichzeitigen Elegie "Der Spaziergang". Diese Dich= tung, die in Goethischer Anschaulichkeit und Kraft ein um= faffendes Gefamtbild der Segnungen und der Gefahren bes Kulturfortschritts giebt und im Zusammenhang mit dem verwandten "Lied von der Glocke" und dem "Gleufischen Feft" gewürdigt sein will, sei hier nur wegen des idullischen Abichlusses angeführt. Entsetzt wendet sich der Dichter von den Nachtseiten des Kulturlebens ab und findet wie der fliehende Fauft in der Einsamkeit der Wildnis seinen Trost: "Bin ich wirklich allein, in Deinen Armen, an Deinem Herzen wieber, Natur, ach und es war nur ein Traum. . . . Reiner nehm' ich mein Leben von Deinem reinen Altare, nehme den frohlichen Mut hoffender Jugend zurück." Und im beruhigenden Gefühl der Ginheit mit der oft gepriesenen, in sich selbst glücklichen Urzeit klingt das Gedicht mit dem freudigen Rufe aus:

Und die Sonne Homers, siehe! sie lächelt auch uns. — Diese großen philosophischen Dichtungen Schillers konnten

naturgemäß nicht gleich von weitgreifender Wirkung sein. Erft vermöge eines eindringenden Studiums fonnten fie bewältigt und allmählich in das Bewußtsein der Nation über= geführt werden. Aber Schiller sprach gleichzeitig auch in vielen kleineren, verständlicheren Dichtungen, in Liedern und Epigrammen, den Ertrag feines Denkens und Erfahrens aus. und diese leicht sich einprägenden, schnell von Mund zu Mund gehenden Gedichte haben sehr viel dazu beigetragen, ihn populär, ihn zu einem wahren Volksdichter zu machen. Die gereimten, strophischen unter ihnen stehen allerdings nicht auf ber Söhe jener großen Dichtungen. Schiller war einmal fein einfacher schlichter Dichter, und wo er es versucht, bekommt der Ausdruck öfters etwas Seichtes, so in den "Drei Worten des Glaubens", die Gott, Freiheit und Tugend feiern, und denen er erft später die weit bedeutenderen "Drei Worte des Wahns" gegenüberstellte, so in der "Würde der Frauen", wo die Leichtigfeit des daktylischen Bersmaßes die weibliche Liebenswürdigkeit malen foll, aber dabei einen etwas glatten, tändelnden Ton mit fich führt. Seine volle Kraft aber zeigt der Dichter in der epigrammatischen Form, mag fie fich nur im einzelnen Distichon barftellen oder eine Anzahl von ihnen zum größeren Ganzen zusammenfügen. Das durchgehende Gesetz des Kontrastes, das in Schillers Denken waltet und durch fein philosophisches Studium noch schärfer ausgebildet war, das seine ästhetischen Abhandlungen beherrscht und in der Inrik bisweisen störend auftreten kann, ist in der verstandesklaren Form der Epigramme gang an seinem Blat. Und mit welcher plastischen Anschaulichkeit der Bilder verbindet es sich hier! Rur ein Beispiel: "Schön und Erhaben", ipater benannt "Die Führer des Lebens".

Imeierlei Genien sind's, die durch das Leben Dich leiten, Wohl Dir, wenn sie vereint, helsend zur Seite Dir geh'n! Mit erheiterndem Spiel verkürzt Dir der Eine die Reise, Leichter an seinem Arm werden Dir Schicksal und Pflicht. Unter Scherz und Gespräch begleitet er bis an die Klust Dich, Bo an der Ewigkeit Meer schaubernd der Sterbliche steht. Hier empfängt Dich entschlossen und ernst und schweigend der Andre, Trägt mit gigantischem Arm über die Tiese Dich hin. Kimmer widme Dich Ginem allein. Vertraue dem Ersten Deine Würde nicht an, nimmer dem Andern Dein Glück.

Die Fragen, welche Schiller in diesen Dichtungen aufwirft und beautwortet, liegen meist in uns schon bekannten Richtungen. Ein Hauptthema ist auch hier das Berhältnis von Natur und Geist, oder Unbewußtheit und Neslegion; sehrschön wird die Bersöhnung beider gesunden in "Natur und Bernunft" und in der "Übereinstimmung", die keine andere als die Übereinstimmung Schillers und Goethes ist. Das zweite Hauptthema gilt dem Berhältnis des Schönen zum Sittlichen, des äfthetischen Lebensibeals zur Kantischen kategorischen Forderung. Noch entschiedener als in den prosaischen Schristen vertritt hier der Dichter den Standpunst, daß die sittliche Aufgabe von der ganzen Persönlichseit aufgenommen werden müsse und sich dann auch in ihr zu ästhetischer Ersicheinung entsalten werde. Harte Borte sindet er für die bloße, in Formeln gesaßte "Moral".

"Bie sie mit ihrer reinen Moral uns, die Schnutzigen, quälen! Freilich der groben Natur dürsen sie gar nichts vertrau'n. Bis in die Geisterwelt müssen sie flüchten, dem Tier zu entlaufen, Menschlich können sie selbst auch nicht das Menschlichste thun!"

Positiv sprach er seine Überzeugung aus in dem Distichon: "Ewig strebst Du umsouft, Dich dem Göttlichen ähnlich zu machen, Hast Du das Göttliche nicht erst zu dem Deinen gemacht."

Gegen die bloße Lehre, das Produkt des Berstandes, verhält er sich überhaupt sehr ablehnend. Man spürt das Bewußtsein der Freiheit, das über ihn gekommen ist, indem er die jahrelange theoretische Beschäftigung bei Seite gelassen

und sich wieder der Dichtung zugewandt hat. Wie in der Sittlichkeit will er auch in der Kunstübung der theoretischen Regel keinen Wert mehr zumessen.

So wars immer mein Freund, und so wird's bleiben: die Ohnmacht Hat die Regel für sich, aber die Kraft den Exfolg.

Am schärften wendet er sich gegen metaphysische Systeme, speziell gegen den Bersuch, Kants fritische Philosophie doch wieder zu einer Art Metaphysis umzubiegen. Es war Fichte, dem er schon als Redasteur der Horen einen Aufsatz mit absichätziger Beurteilung zurückgegeben hatte, dem er auch hier scharfe Abfertigung zu teil werden ließ. Ebenso wird jede positive Religionsform zurückgewiesen, obgleich ein tiefer relizgiöser Sinn all' diesen Dichtungen zu Grunde liegt.

"Belche Religion ich befenne?" "Keine von allen, Die Du mir neunst! Und warum keine? Aus Religion." "Allen gehört, was Du deukst, Dein eigen ist nur, was Du kühlest, Soll er Dein Eigentum stin, fühle den Gott, den Du deukst!"

Die religiöse Grundanschauung, verbunden mit der völligen Freiheit von jeder begrifflichen Ausprägung, ift es wohl hauptfächlich gewesen, welche verhindert hat, daß diese Bedankendichtungen trot aller Verbreitung und Popularität die wirklich maßgebende und überzeugung-bildende Wirkung gewannen, die sie verdienten. Der deutsche Protestantismus steckt so tief unter dem Joch der Formelknechtschaft und Shftenfucht, daß er sich den Weg zu der tiefen Lebensweisheit eines Schiller wie eines Goethe geradezu verbaut hat. Und andererseits - jah die Metaphysik des Materialismus, die um die Mitte des Jahrhunderts auffam, natürlich mit Ber= achtung auf die ideale Weltanschauung unserer großen Dichter herab. Anders freilich urteilten die wenigen, welche mit der Beherrschung moderner Naturerkenninis das Bewußtsein für die ewigen Forderungen der ethischen Sphäre des Menschen verbanden. Es fei hier nur auf den trefflichen "Geschicht=

ichreiber des Materialismus", Albert Lange, hingewiesen, der, nachdem er die Notwendiakeit mechanischer Naturbetrachtung mit vollster Entschiedenheit betont, darauf die notwendig dem gegenüberzustellende Idealanschauung mit begeisterten Worten aus Schillers Gedankendichtungen entwickelt hat. Freilich eine in sich ausgeglichene harmonische Weltanschauung ist auf diesem Wege nicht zu erreichen; schroff prägen sich die Antinomicen von mechanischem Zwang und geistiger Freiheit aus. Aber zu jener Einheit durchzudringen, wird bei dem alles einseitig entwickelnden Getriebe der modernen Zeit überhaupt nur wenigen möglich fein. An dem herrlichen Bilde eines Geistes, der sich jene innere Einheit geschaffen, wie Goethe es ist, fann man sich erheben und erfreuen; aber dem perfön= lichen Bedürfnis des modernen Menschen, dem "die Wirflichkeit mit ihren Schranken umlagert den gebundnen Geist", dem Bedürfnis nach feelischer Erhebung, wird oft Schillers emporreikende, siegende Art mehr entsprechen.

Auch Schiller selbst lebte, als er so dichtete, in einer thatsächlichen "Antinomie". Es war doch ein innerer Widersspruch, daß er zugleich Gedichte idealsten Inhalts schuf und in den kleinlichen Hächeln der Wirklichkeit recht skrupellos sich tummeln mußte. Noch fehlte seinem Leben die harmonische Weihe, die nur die rein dichterische Thätigkeit, vor allem im Dienst der tragischen Muse, ihm geben konnte. Noch war er weit davon entsernt; noch mußte er sich in den heftigsten Kampf stürzen; er that dies, vereinigt mit Goethe, indem er die "Xenien", die "Füchse mit brennenden Schwänzen" ins "Land der Philister" jagte.

Zu Anfang des Jahres 1796 tauchte der Gedante auf, ein gemeinsames Strafgericht in Distichen nach der Weise des Martial über verständnislose und böswillige Autoren und Rezensenten ergehen zu lassen. Der ironische Name "Xenien", (Gastgeschenke) wurde gewählt. Bald hofften es die beiden

Dichter auf ein volles Tausend zu bringen; aber nicht nur strafender, satirischer Art, sondern untermischt mit anderen, die die positiven Ziele ihrer Kritik aussprechen sollten. Tros der ungabligen Ginzelheiten follte das Bange boch bem Sinne nach eine Einheit bilden, follte überall für die nötigen Über= gange, für einen fortleitenden Faben gesorgt fein. Dieser Plan kam nicht gang zur Ausführung, weber ber Zahl nach, noch was den Inhalt anging. Schiller entschloß sich deshalb energisch, das schon angelegte Ganze wieder zu zerstören; die ernsten und aufbauenden Distiden in einzelne Gruppen zu fammeln, unter benen die "Botivtafeln" die inhaltreichste und wertvollste war, und die rein satirischen am Schluß zu ver-Manches aar zu grobe Geschoß wurde beiseite gelegt, manches etwas verfeinert und gemildert; im ganzen aber bildeten die vierhundert "Zenien", die den "Musen= almanach auf 1797" beschloffen, ein "fritisches Fegfener", wie es bisher in Deutschland noch nicht angezündet worden war.

Schillers Anteil daran läßt sich auch heute noch nicht mit Sicherheit feststellen; beide Dichter wünschten als eine Einheit mit gemeinsamer Verantwortung hier aufzutreten und haben die Spuren der Autorschaft möglichst verwischt. Wohl hat jeder einen Teil der Xenien unter seine Gedichte auf= genommen, aber eine beträchtliche Anzahl ist von keinem von beiben recipiert worden; dagegen haben einige sogar in die Werke aller beider Aufnahme gefunden, jo daß hieraus keine sicheren Schlüffe zu ziehen sind. Was aber im einzelnen fich boch hat feststellen lassen, erlaubt das Urteil, daß im ganzen die icharferen, einschneibenderen Distiden von Schiller herrühren. Nicht als ob Goethe milder gefinnt gewesen wäre er fand, daß die "Lumpenhunde", welche man angriff, die Rach= barichaft ber ernsten und tieffinnigen Sprüche gar nicht wert seien - aber ihm stand die Form der Satire nicht so zu Webot wie Schillern; er zeigte fich absprechend, aber nur selten

eigentlich wißig. Schiller hat dagegen seine poetische Kraft in großartiger Weise für die Satire verwendet; so in der umfangreichen Xeniengruppe, die in die Unterwelt führt, besionders in dem Gespräch mit dem Schatten des Herafless Shakespeare; dann in der Ausdeutung der Sternbilder des Tierkreises, in der Aufführung des Reigens der deutschen Flüsse.

Es lag im Charafter der Xenien, daß sie unbedingtes Lob nur Berstorbenen spendeten. Die Ehrfurcht vor Shakespeare, die Verehrung für Lessing kommt zum schönsten Ausdruck. Ohne ersichtlichen Grund siel leider ein prächtiges Distichon kort, das den unerbittlichen Kritiker sein Werk auch in der Unterwelt fortsetzen läßt.

Auf der Asphodeloswiese versolgt er die brängenden Tiere, Die in den Litteratur-Briefen er lebend gewürgt.

Bon den Lebenden wird Wieland freundschaftlich behandelt; aber auch mit gutmütigem Tadel belegt. Herder wird garnicht erwähnt. - wohl um seiner befannten, schwer zu berechnenden Reizbarkeit willen. Die vollste Schale bes Borns wird über die Vertreter der alten, nüchternen Aufflärung ausgegossen, über Nicolai, der mit einer ganzen Flut förmlich erfäuft wurde, über Ramler, deffen "Leib" immer noch in Almanachen umgehe, während sein Geist schon längst über den Lethe geschifft sei; dann über die platte Dramatif Ifflandscher Mache mit ihren "Fähnrichen, Sefretärs ober Husarenmajors". Frömmler wie Friedrich Stolberg und Lavater erhielten ihr Teil, ebenjo politische Freiheitsichwärmer wie Forster und Cramer. Natürlich wurden die Heraus= geber feindlich gefinnter Zeitschriften reichlich bedacht: Reichardt und Manso, Jakob und wiederum Nicolai. Bon der jünasten Schriftstellergeneration erhielt eine besonders scharfe Ladung Friedrich Schlegel, der über den vorigjährigen Musenalmanach eine Kritif veröffentlicht hatte, die Lob und Tadel in grotesker Ilnklarheit der Begriffe verband. Sehr wißig weiß Schiller die widerspruchsvollen Säte dieser Kritik herauszugreifen, die Widersprüche ins Lächerliche zu freigern und so den Kritiker ad absurdum zu führen. Er blieb dabei nicht stehen und griff auch Schlegels eigene Arbeiten an, die in ihrer unklaren Phantastik Schillers äfthetische Ideen wohl aufgegriffen, aber schlimm verzerrt und entstellt hatten.

"Freunde, bedeufet Euch wohl die tiefere, fühnere Wahrheit Laut zu fagen, fogleich ftellt man fie Euch auf den Kopf".

So war der Kreis der Feinde, gegen den sich die Xenien richteten, so weit als möglich gezogen; die älteste wie die jüngste Generation schloß er ein. Die Wirkung mar, wie sie danach erwartet werden mußte; ein allgemeines Geschrei der Erbitterung antwortete von allen Seiten. Antirenien erichienen zahlreich, freilich von fehr geringem Raliber. Rein verfönliche Angriffe, — befonders gegen Goethes häusliche Berhältniffe, Berspottung Schillers als des vom ruchlosen Meister verführten "Schülers" waren beliebt. Diese Gr= widerungen konnten ruhig ignoriert werden; schwerer schon war das möglich bei den sachlichen Rezensionen des Almanachs; am bedenklichsten mußten für die beiden Freunde die eifrigen migbilligenden Stimmen fein, die auch von nahestehenden, nicht betroffenen Bersonen hörbar wurden. Wieland und Serder. Schillers dänische Gönner und Jenaer Freunde gaben ihrer peinlichen Empfindung Ausdruck. Allgemein betrachtet hatten diese tadelnden Stimmen nicht Unrecht; denn ein Vorgehen wie das der Xeniendichter, zur Regel erhoben, würde den litte= rarischen Vertehr und Betrieb schließlich unmöglich machen. Sieht man aber auf die thatsächlichen Berhältniffe, fo ift Goethes und Schillers Unternehmen durch den Erfolg glänzend gerechtfertigt. Der unerhört wuchtige Angriff hatte eine ent= scheidende Wirkung. Trot aller Gegenschriften neigte sich die "öffentliche Meinung" auf die Seite der beiden "Dioskuren".

Diese hatten sich jetzt auf eine Höhe gestellt, von der sie nicht mehr zu verdrängen waren. Es war nicht mehr möglich, sie mit den gahllosen kleinen Geistern des Barnasses zu verwechseln: es war nicht mehr möglich, sie als Epigonen der goldenen Zeit Klopstocks und Gleims hinzustellen; seit den Kenien festigten sich die verbundenen Geftalten Schillers und Goethes im Bewuftfein der Nation als die berufenen Vorfämpfer und Vertreter der deutschen Litteratur, so wenig es auch in der Folge ihnen an Feinden und Rivalen mangelte. Eine trauriae, aber schon anderweitig lang vorbereitete Folge der Xenien war nur die definitive Trennung von Herder. Berfönliche und sachliche Gründe wirkten hier zusammen. Herbers ftarker und nie vollbefriedigter Chraeiz fonnte es nicht ertragen, durch die Gemeinschaft der beiden Xeniendichter in den Hintergrund gedrängt zu werden; freisich hatten sie ihn geschont, aber zugleich ignoriert. Sein Ingrimm gegen die beiden, die "im alleinzigen Besitz der Kunft" zu fein glaubten, brach heftig los. Doch würde man ihm Unrecht thun, wenn man nicht die objektiven Ursachen der Entzweiung berücksichtigte. Herber in seiner großartigen Universalität hatte keinen Sinn für die konfequente Lösung einer einzigen Aufgabe, für das geschlossene Streben nach einem einzigen icharf bestimmten Ziel. Der ausschließliche Betrieb ber Kunft um der Kunst willen war ihm unspmpathisch und unverständ= lich, schien ihm sogar gefährlich. Daß Einseitiakeit die Bedingung jedes erfolgreichen Wirkens ift, daß ihm gerade um dieses Mangels willen kein voller Erfolg beschieden war. verkannte er. Schon von Goethe war er abgerückt, als dieser sich in Italien "ganz als Künstler wiedergefunden" hatte. Nun war auch Schiller in den "Briefen" der auß= schließlich äfthetischen Gebankenrichtung nachgegangen, und auch die große Abhandlung über naive und fentimentalische Dichtung war gang durch afthetische Gefichtspunkte bestimmt.

Gegen alle Vermeingung der Kunft mit religiösen und politischen Bestrebungen machten die Xenien aufs schärfste Front. Herder entschloß fich nun, seine Stellung auf der Gegenseite zu nehmen. In Gemeinschaft mit Glein und ähnlichen pergangenen Größen wurde er zum laudator temporis acti. Goethe und Schiller erschienen ihm als Verderber der Litteratur. und auch seine leidenschaftliche Polemik gegen Kant wurde ihm zugleich ein Kampf gegen die beiden von Kantischen Ibeen bestimmten Freunde. So ichlimm, fo ichädigend das für ihn felber war, es war doch auch ein Schade für die beiden Gegner. Herbers Ideenreichtum hätte doch als ein belebendes Element für die zur Starrheit neigende Strenge Goethes und Schillers wirken können. — und jedenfalls hätten fic mit ihm im Bunde leichter die sich bald erhebende Opposition der Romantifer zurüchalten fönnen. Schiller aber, in der Entschloffenheit und Sicherheit seines Borgebens, gab folden Gedanken nicht Raum. 'Seitdem Berder fich in seiner Berbitterung zum Lobredner des Mittelmäßigen und Schwächlichen machte, fällte er über ihn das icharffte Urteil; eine patho= logische Natur war er ihm, die in ihren Schriften nur ihren "Krankheitsstoff" auswerfe, ohne dadurch zu gesunden. Auch gegenüber dem jungen "romantischen Banner", das sich damals eben zu fammeln begann, ging Schiller mit rudfichtslofer Energie vor. Friedrich Schlegel hatte fich für die harten Wahrheiten der Kenien in einer Rezension der "Horen" ge= rächt, die an Bosheit nichts zu wünschen übrig ließ. Schiller nahm daraus Anlaß, auch mit dem Bruder August Wilhelm zu brechen. Diefer hatte für die "Horen" Auffäte, Über= setungen nach Dante und Shakespeare geliefert; Schiller verbat sich jett dies und zugleich den persönlichen Berkehr, "da nie= mand beareifen fann, wie ich zugleich der Freund Ihres Saufes und der Gegenstand von den Infulten Ihres Bruders fein fann". Obgleich Wilhelm Schlegel auch fpäter noch Bedichte zum Musenalmanach beigesteuert hat, so war doch der Bruch unheilbar. Immer mehr erweiterte fich die Kluft. nicht durch einzelne Begebenheiten, sondern durch die mehr und mehr zutage tretende Grundverschiedenheit der Charaktere und Bestrebungen. Auch die Rezensionen Friedrichs, auch die Xenien waren nicht nur zufällige Anlässe gewesen. Brüderpaar, das an unheilbarer Selbstüberschätzung litt. konnte nicht, wie ein Wilhelm Humboldt, dem es wahrlich auch nicht an Begabung fehlte, sich der Wirksamkeit Größerer anschließen und unterordnen. Schiller wiederum wollte feine halben Berhältniffe haben; er verlangte "volle Sicherheit und unbegrenztes Bertrauen". Wie aber hätten diese unter so verichiedenen Charakteren herrschen follen! Schiller war der personifizierte ernste Wille; zwischen ihm und der schlotterigen Selbstgefälligkeit der Schlegelschen Gruppe war kein dauerndes Verständnis möglich.

Diese Zwistiakeiten und gespannten Verhältnisse fanden aber nicht in weiterer journalistischer Volemif ihren Ausbruck. Schiller und Goethe hatten mit dem Gewitter der "Zenien" einmal die Luft reinigen wollen; ihre Zeit fernerhin mit journalistischen Fehden hinzubringen, war durchaus nicht ihre Absicht. Nach dem tollen Wagftück mit den Tenien, meinte Goethe, müsse man sich jest nur ernster und würdiger Kunstwerke befleißigen, um die tolle But der Geaner auf die edelste Art zu beschämen. So wurde denn auf keine der vielen Repliken eine Duplik gesett; die planmäßige Gin= wirkung auf die öffentliche Meinung wurde überhaupt bei Seite gelaffen. Damit bing auch zusammen, bag Schiller das Interesse an den "Horen" verlor, die während des Jahres 1797 nur noch vegetierten und mit Ende des dritten Jahr= ganges fanft entschliefen. Ganz und gar wandte sich Schiller jett, durch nichts mehr behindert, der Dichtkunft zu und trat damit in die lette glanzenoste Beriode feines Schaffens.

llub nicht mehr ließ er durch sein philosophisches Denken die dichterische Phantasie befruchten, sondern in freiem Entfalten seiner poetischen Kraft ward er nun rein schöpferisch auf epischem wie auf dramatischem Gebiet.

Schon mehrmals haben wir eine Reigung zu epischer Production auftreten sehen, die aber niemals zur That führte. Auch jett blieb der Blan einer größeren novellistischen Dichtung in Inrifden Berömaßen ichon in den ersten Unfangen stecken: einige Bruchstücke daraus find unter verschiedenen Titeln (Die Begegnung, die Erwartung u. f. w.) unter die Gedichte aufgenommen worden. Dagegen fand Schiller endlich in ber Ballade die epische Form, die ihm zusagte, und in der er nun eine reiche Schaffenstraft entwickelte. Es war eine aluckliche Reigung; durch nichts ift Schiller so populär, so fehr zum Voltsdichter geworden, ohne doch eigentlich volkstümlich zu fein, — als durch feine Balladen. Auch hier dauerte es einige Zeit, bis er sich des Tons und der Hilfsmittel der Darftellung ganz bemächtigt hatte; ber unvollendete Verfuch einer Don Juan-Ballade hat in der ganzen Saltung noch etwas bankelfängerhaftes; in den beiden ersten ausgeführten Balladen vom "Handschuh" und vom "Taucher" überwiegt die Schilderung noch auffällig über die epische Erzählung; es scheint dem Dichter hauptfächlich auf die "gräulichen Raten" und auf den "furchtbaren Höllenrachen" anzukommen. Strenger im epischen Ton und straffer im epischen Fortschritt war schon "Der Ring des Polykrates"; den entscheidenden Wurf aber that Schiller mit den "Kranichen des Ibnkus". Hier fette er seine gange Kunsteinsicht und seine gange Kraft unter bem fördernden Beirat Goethes ein, um aus der überlieferten Anefdote einen fünftlerisch abgerundeten und gegliederten Stoff zu gewinnen, beffen Ausführung in engem Rahmen ein in sich vollendetes Kunftwerk ergab. Es ist sehr interessant aus ber Korrespondenz zu entnehmen, welche wertvollen Erweite=

rungen und Vertiefungen der Komposition Goethe angeraten hat; es ergiebt sich daraus auch ohne weiteres, was in der ersten Form des Gedichtes noch fehlte. Goethe hatte selber baran gedacht, den Stoff zu bearbeiten, und ihn gründlichst durchdacht. "Meo voto", schrieb er, "würden die Kraniche ichon von dem wandernden Ibnkus erblickt; sich als Reisenden verglich' er mit den reifenden Bögeln, sich als Gaft mit den Gäften, zoge baraus eine gute Vorbedeutung, und riefe alsbann unter den Sänden der Mörder die schon bekannten Kraniche, seine Reisegefährten, als Zeugen an. Ja, wenn man es vorteilhaft fände, so könnte er diese Züge schon bei der Schiffahrt gesehen haben. - Sie sehen . . . . daß es mir darum zu thun ist, aus diesen Kranichen ein langes und breites Phänomen zu machen, welches sich wieder mit dem langen, verstrickenden Faden der Eumeniden . . . . aut ver= binden würde." Man erkennt leicht, daß gerade in dieser schickfalsschweren "Berbindung" die geheimnisvolle Macht der Nemesis, die den Grundgedanken des Gedichts bildet, aufs erschütternoste wirksam ift. Auch für den Schluß, den Selbst= verrat und die Entdeckung des Mörders, gab Goethe wert= volle, die Natürlichkeit der Handlung steigernde Winke. Die gewonnene Meisterschaft in der Ballade bewährte Schiller dann weiter in der "Bürgschaft", und noch mehr im "Kampf mit dem Drachen". Die epische Rube und Sicherheit diefes wiederum höchst funstvoll komponierten Gedichts. Die Un= gezwungenheit und Alarheit, mit welcher der fittliche Grund= gedanke hervortritt, find gleich bewunderungswürdig. Schwächer erscheint "Der Gang nach dem Gisenhammer", wo mit Ab= sichtlichkeit ein Ton kindlicher Naivetät angeschlagen wird, ben die Natur Schiller versagt hatte.

All diese Dichtungen fallen in die Jahre 1797 und 98. Deutlich ist Schillers Streben nach immer größerer epischer Objektivität; ein anderer, mehr nach der lyrischen Seite

neigender Typus der Ballade wurde in späteren Jahren von ihm bevorzugt.

Neben dieser epischen Thätigkeit ging aber gleichzeitig auch schon das Schaffen an der großen dramatischen Aufgabe des "Wallenstein" einher. Diese Doppelarbeit führte natur= gemäß zu prüfenden Erwägungen über die Gigentümlichkeit und die Bedingungen beiber Dichtungsarten, Erwägungen, Die Schiller mit Goethe austauschte, der damals gleichfalls auf epischem und dramatischem Gebiet thätig war. In einer Reihe von furzen Thesen haben beide die Graebnisse, zu denen sie tamen, festgelegt. Es war ein Goethischer Gedanke, die Erforderniffe beider Gattungen nach ben praktischen Absichten und Aufgaben des "Mhapsoden" und des "Mimen", des "Grzählers" und des "Darstellers" zu bestimmen; Schiller acceptierte ihn gern; aber er wies zugleich barauf hin, daß es nicht mehr möglich sei, beibe Dichtarten rein und streng von einander zu sondern, weil sich die thatsächlichen Berhältnisse sowohl für den epischen wie den dramatischen Dichter ins Unnatürliche verändert hätten, der Rhapsode gänglich verichwunden und der Schauspieler zu allen möglichen äußeren Behelfen und Effekten gezwungen fei. Auch aus inneren Gründen wollte er eine Annäherung beiber Formen nicht verdammt wiffen, weil eine Dichtung in dem allgemeinen voetischen Gattungscharakter um jo mehr gewinne, als sie am Charafter ihrer speziellen Art verliere. Gin gefährlicher Grundfatz, ber aber für die höchsten dichterischen Schöpfungen thatfächlich gutrifft. Der "Fauft" hätte gewiß an poetischer Bedeutung verloren, wenn er ein korrektes dramatisches Werk geworden wäre; und die "Göttliche Komödie" nicht minder, wenn sie sich an die Formen des homerischen Epos gehalten hätte. Die beiben Dichter einigten sich schließlich barauf. "daß man nur beswegen fo ftrenge sondern muffe, um fich nachher wieder etwas durch Aufnahme fremdartiger Teile erlauben zu fönnen", um nur noch absichtsvoll, nicht aber aus Unklarheit zu irren.

Ununterbrochen war auch in dieser Zeit der Berkehr mit Goethe, bald brieflich nach Weimar hin, bald perfönlich in Jena, Schillers wesentliche geiftige Nahrung und Erquickung. Daneben ging ber Briefwechsel mit Körner stets gleichmäßig her; aber er verlor allmählich an sachlicher Bedeutung, wurde mehr rein persönlicher Art. Gine große Freude war es, baß im Sommer 1796 die ganze Körnersche Familie für einige Wochen nach Jena fam, wo die alte Freundschaft fich in herzlichster Weise erneuerte. Gin schmerzlicher Verlust aber ergab fich daraus, daß Humboldt und feine Gattin gang aus dem Gesichtstreise Schillers entschwanden. Jahrelange Reisen führten sie nach Frankreich und Spanien; später erhielt Humboldt den Gefandtichaftsposten in Rom. Der Briefwechsel zwischen ihm und Schiller blieb aber immer, wo nicht häufig. doch inhaltreich und wertvoll, und das feine Berftändnis des scharffinnigen und subtil empfindenden Diplomaten für Schillers fo andergartige, fühn gewaltsame Verfönlichkeit wurde niemals getrübt.

Wit schweren Sorgen mußte der Dichter in diesen Jahren nach seiner schwäbischen Heinat hindlicken, die von den französischen Invasionen — besonders 1796 — schlimm zu leiden hatte. Einen Ruf nach Tübingen hatte er ausgeschlagen; aber mit vollem Anteil verfolgte er stets die Schicksale seines Baterlandes. Außer der allgemeinen Kalamität, die auch die Beziehungen zu seinem Verleger Cotta erschwerte, drangen aber besonders schmerzlich die Vorgänge in seinem Elternshause auf sein Gemüt ein. Neben aller Kriegsnot und Verdrängnis herrschte dort schwere Krankheit. Ein chronisches, hoffnungsloses Leiden hatte den Vater hingestreckt, und beide Schwestern wurden von einem heftigen Nervensieder ergriffen. Schillern selbst hinderte sein Gesundheitszustand hinzureisen:

aber er ermöglichte durch seine Hise, daß die Schwester Christophine aus Meiningen hineilen konnte, um der ganz erschöpften Mutter in der Pflege beizustehen. Die überall geliebte und den Bruder schwärmerisch verehrende jüngste Schwester erlag bald darauf ihrer Krankheit, die andere genaß; der Bater wurde endlich nach einem vielmonatlichen Krankenlager von unfäglichen Leiden erlöst. All diese traurigen Dinge wirkten tief auf Schillers Gemüt; einige Beruhigung gab es ihm, daß er wenigstens imstande war, der verwitweten Mutter die fernere Eristenz materiell zu erleichtern.

Dasselbe Jahr brachte ihm aber im eigenen Hause um io größere Freude; der zweite Sohn wurde ihm geboren; er erhielt den Namen Ernst. Sein häusliches Leben hatte sich Schiller jett etwas bequemer und befriedigender zu geftalten gewußt; da er doch einen großen Teil des Jahres nicht ins Freie sich wagen konnte, so suchte er mit seiner Wohnung jest wenigstens der engen und dumpfen Stadt zu entfliehen: er zog in das große und frei gelegene Haus seines Kollegen Briesbach, wo er fich gern an dem schönen Blick auf die umliegenden Sügel erfreute. Im Frühling 1797 erfüllte er fich endlich einen langgehegten Wunsch, ben Ankauf eines Gartens und Gartenhauses, indem er die Sommermonate über wohnen konnte. Mit heller Freude berichtet er darüber bem Freunde: "Ich begrüße Sie aus meinem Garten, in den ich heute eingezogen bin. Eine schöne Landschaft umgiebt mich, die Sonne geht freundlich unter, und die Nachtigallen ichlagen. Wie freue ich mich, ins Künftige jeden schönen Sonnenblick auch gleich im Freien genießen zu können." Die neue Lebensweise wirkte auch aunstig auf feine Gefundheit. Seine Arbeit freilich begünftigte das enge Bartenhaus, in dem keine Abschließung möglich war, wenig; darum erbaute er sich für seine Person noch ein eigenes, kleines Bauschen an ber Gartenmauer, ein rechtes Dichterheim, un=

mittelbar über dem Leutra-Bach gelegen, mit dem vollen Blick auf die Fluren und die jenseit sich erhebenden Berge. Lon diesem Häuschen hat Goethe gesungen:

> "Nun schmückt er sich die schöne Gartenziume, Bon dannen er der Sterne Wort vernahm, Das dem gleich ew'gen, gleich lebend'gen Sinne Geheinmisvoll und klar entgegenkam.

Die "Jinne" ist jest verschwunden; aber in der Nähe steht noch der alte Steintisch, an dem Schiller an schönen Tagen im Freien, endlich des eigenen Besitzes froh, seine Besucher zu empfangen pflegte. Zu diesem Tisch führte dreißig Jahre später Goethe seinen getreuen Schermann mit den Worten: "Hier hat Schiller gewohnt. In dieser Laube, auf diesen icht fast zusammengebrochenen Bänken haben wir oft an diesem alten Steintisch gesessen und manches gute und große Wort mit einander gewechselt." Das Beste und Größte, was das mals zwischen beiden gedacht und geredet wurde, galt dem "Wallenstein".



## Wallenstein.

Wer etwas Treffliches leiften will, Hätt' gern was Großes geboren, Der sammele still und unerschlafft, Im kleinsten Punkte die höchste Kraft. Schiller.

Es war ein großer Entschluß, als Schiller nach neun= jähriger Paufe, noch unter Schwanken und Zweifel, sich wieder zum Drama hinwandte. Zunächst war es nur ein Versuch, noch nicht der bewußte Anfang der entscheidenden Lebensarbeit. Der erste Stoff, der ihn anzog, behandelte eine Episode aus der Geschichte des Johanniterordens auf Malta; "die Malteser" sollten eine Tragodie nach griechischem Borbild werden, mit wenigen handelnden Personen, mit einfach strenger Entwickelung der Handlung und mit einem sie begleitenden Chor. Bald aber machte dieser Plan doch dem lange im stillen gehegten "Wallenstein" Blat, ber dem modernen, aber durch historisches Studium geschulten Dramatiker das weiteste Feld bot, seine Fähigkeiten zu entfalten. Für den Wiedereintritt in dies Schaffensgebiet gewann Schiller eine fruchtbare Anregung aus der von ihm übernommenen Theater-Bearbeitung von Goethes Egmont. Iffland, jest in Berlin, fam 1796 zu einem Gaftspiel nach Weimar und follte bort die Titelrolle des bisher noch nicht aufgeführten Trauerspiels geben. Goethe fpurte feine Luft, fich an eine Theaterbear=

beitung zu machen, hatte aber die merkwürdige Unbefangenheit, diese Aufgabe Schillern, trotz seiner früheren, verständnistosen Rezension anzuvertrauen. Schiller schaftete nach seiner gewaltsamen Art mit dem Stück sehr frei, um es zu einem straffen, wirkungsvoll sich aufbauenden Bühnenstück zu machen. Im Ginzelnen natürlich mit viel Geschick; im Ganzen aber doch nicht mit glücklichem Gelingen.

Das Stück widerstrebte seiner gangen Anlage nach dieser orthopädischen Behandlung; es wurde ärmer und gröber, und doch als Banges nicht dramatisch. Schiller strich die gange Rolle der Regentin, weil überflüffig für den Bang der Haupt= handlung; er hätte noch eine ganze Anzahl Rollen aus dem= felben Grunde streichen können; denn es ift nur ein lofer Bufammenhang, der die Scenen und die Personen hier verknüpft; aber ein gefälliger und wohlthuender, der mehr empfunden als logisch nachgewiesen werden fann. In einzelnen Scenen zeigt Schiller freilich seinen dramatischen Scharfblick sehr wirkungsvoll; so wenn er die Scene zwischen Gamont und Oranien durch die Nachricht von Albas Nahen unterbrechen und dadurch die entscheidende Wendung erhalten ließ. In folder Art konnte er immerhin an dieser Aufgabe seine bühnentechnische Kähigkeit, die lange geruht hatte wieder er= proben. Goethe war jedoch von der Bearbeitung nicht sonderlich erfreut und ließ es bei der einen Vorstellung durch Iffland bewenden; in seinem Bartgefühl gegen Schiller verzichtete er aber darauf, seinem Urteil irgendwie Ausbruck zu geben. Auch war er von der dramatischen Unvollkommenheit feines "Egmont" felbst überzeugt; und gerade jest der epischen Dichtung aanz hingegeben, erwartete er eine würdige und zweckmäßige Entwickelung des deutschen Dramas erst von Schillers neuem, langfam fich vorbereitendem Werk.

In diesem Sinne betrachtete auch Schiller sein Unternehmen, als er im Herbst 1796 endlich sich befinitiv zum "Ballenftein" entschloß. Er fühlte, daß er jest das Probestück auf die lange Lehrzeit ablegen nußte, die er sich selbst aufsgegeben hatte; er fühlte das nicht mit der besorgten Aufregung dessen, der seinen Ruhm zu steigern oder zu kompromittieren hat, sondern im Bewußtsein einer großen Berantwortung; er fühlte sich schuldig, nunmehr etwas Großes, das seiner eigenen Selbsteinschätzung endlich genugthäte, hervorzubringen.

Es dauerte lange, bis er den Weg fand, der ihn gum befriedigenden Ziel führte. Zweinndeinhalbes Jahr hat die Arbeit noch gewährt und die verschiedensten Bhasen durchgemacht. Anfänglich bachte er die Brosaform zu wählen und hatte schon die Ausführung in dieser Art begonnen; dann entschloß er sich doch zum fünffüßigen Jambus, da ihm der poetische Gehalt mit Rotwendigkeit auch die äußere poetische Form zu fordern schien. Ursprünglich dachte er der eigent= lichen Tragodie nur das "Lager" als Borspiel voraus= zuschicken (für bas er ben Sans Sachfischen Knittelvers gewählt hatte) und im Übrigen mit den hergebrachten fünf Aften auszureichen. Dann zeigte fich, daß die Maffe des Stoffs eine Teilung erfordere, und cs wurden das Schauspiel "die beiden Biccolomini" und das Trauerspiel "Wallenstein" in der Abgrenzung, in der wir sie jett lesen, entworfen. Diefer Entwurf wurde aber bald dahin abgeändert, daß die beiden erften Akte des "Wallenstein" noch zu den "Viccolomini" gezogen wurden. Da beide Stücke fünf Akte behalten sollten, jo mußte die Afteinteilung nun gänglich geändert werden. In diefer Form ift die Trilogie zuerst auf die Bühne gelangt; ichon für den ersten Druck stellte Schiller aber die frühere Einteilung wieder her, die den Borteil bot, daß die Rürze ber "Biccolomini" nun erlaubte, dies Stück an einem Tage mit dem "Lager" zu spielen.

Diese Schwierigkeiten, die die äußere Form dem Dichter machte, waren aber gering neben denen, welche die innere

Form, die Verarbeitung des historischen Rohstoffes zu einer einheitlichen und organisch gegliederten tragischen Sandlung ihm bereitete. Was Schiller hier geleistet hat, ist nicht hoch genng zu schätzen; hierauf bezieht sich Goethes Urteil, ber "Wallenftein" sei "fo groß", daß ihm nichts an die Seite gestellt werden könne. Betrachtet man die verwickelte Lage des Reichs und sveziell der kaiserlichen Lande, die verdeutlicht werden mußte - oder betrachtet man das schwankende, un= flare Bild, das die Geschichte uns von Wallenstein und seinem Handeln überliefert hat, und das menschlich begreiflich, über= zeugend gestaltet werden mußte, in jeder Richtung wird man Schillers Leiftung bewundernswert finden. Er erwies fich jettals Meifter der hiftorischen Dichtung im besten Sinn, die nicht nur Ramen und nicht nur Koftim von der Geschichte ent= leiht, sondern die Geift und Charafter einer verschwundenen Beit wieder aufleben läßt und dadurch unfere Weltkunde erweitert, unfere Renntnis des Menschen vertieft. Gewiß kam ihm hierbei das langjährige, historische Studium zu Mute; aber wesentlicher war die gewonnene, im Verfehr mit Goethe gefestigte objektive Sinnegart. Er war sich selbst barüber vollständig klar und wünschte im "Wallenstein" ein rechtes Probestuck seiner Objektivität zu liefern. Er erkannte, daß er seine früheren Dramen weniger mit fünstlerischem Interesse, als mit ben Affekten von Liebe und Haß gedichtet, daß seine Belden mehr Geschöpfe seines schwärmerischen Idealismus als sicherer pfnchologischer Kunft gewesen seien. Den Charafter Wallen= steins aber behandelte er jett "mit der reinen Liebe des Künftlers"; er fand in ihm nichts Sympathisches. Scharf, wie er immer zu zergliebern pflegte, setzte er auseinander, daß Ballenftein weber vor dem fittlichen Gefühl beftehe, denn er sei ein Berbrecher, - noch vor dem Berftande, denn sein verbrecherischer Anschlag miglinge. Das ift vollkommen richtig. und der Stoff erweist sich besonders badurch als ein so un= günftiger, daß auch fein Moment scheinbaren Gelingens Wallenftein gegönnt ift, und daß er sowohl in sittlicher als in praktisch=politischer Hinsicht stets Warner und Mahner an seiner Seite hat, die harte, zum Teil respektlose Urteile über ihn fällen. Nun aber betrachte man zugleich, mit welchem Zauber, Zauber der Autorität und der Sympathie Schisler den Helden zu umgeben gewüßt hat. Wenn man studieren will, was rein äfthetische Auffassung und rein ästhetische Wirkung bedeuten, so suche man im einzelnen zu ergründen, wie Schiller hier mit bewußter Meisterschaft erfüllt hat, was er im Prolog der Wallenstein-Dichtung aussprach: "Von der Parteien Gunft und Haß verwirrt, schwantt sein Charakterbild in der Geschichte. Doch Euren Augen soll ihn jetzt die Kunst, auch Eurem Herzen menschlich näher bringen."

War aber schon die Schwierigkeit groß, die der Dichter fich durch die Wahl des Helben ichuf, so war es nicht minder die andere, die er sich durch seine Anforderungen an die eigent= lich dramatische Behandlung bereitete. Wir wiffen — Schiller war ursprünglich Bewunderer und Nachfolger Shakespeares; in späterer Zeit hatte er das griechische Drama zu verchren gelernt; diese beiben, scheinbaren Gegenpole dramatischer Runft wollte er in einer neuen Form verföhnen. Hatte auch Leffing in feiner "Dramaturgie" bem vorgearbeitet, indem er auf das wesentliche Gemeinsame der beiden großen Vorbilder hinwick und die jo großen Verschiedenheiten als zeitlich und örtlich bedingtes Nebenwert erklärte, fo blieb doch Schillers Unternehmen ein grenzenlog fühnes, wie es nur dem höchsten Selbstvertrauen möglich war. Wohl las er Leffing, las auch die von jenem ins rechte Licht gerückte Boetit bes Aristoteles, - was konnte dies alles aber zur wirklichen Ausführung helfen? Den Sauptpunkt sette Schiller in die Bereinigung ber Charaftertragobie Shakeipeares mit ber Schickfalstragobie

der Alten. Er glaubte die höchste tragische Wirkung zu er= gielen, wenn er den Belden einesteils felbst sein Geschick ber= schulden, anderenteils ihn durch die Macht nicht zu beherrschen= der Berhältniffe herabgezogen werben ließ. Beides konnte ja äußerlich neben einander gestellt werden; aber auch damit hätte sich Schiller nicht befriedigt; es mußte innerlich vereinigt, organisch verwoben werden. Schiller gelang dies durch den genialen Briff, daß er das Schickfal nur durch die Berblendung des Belben, (die griechische "Ate"), wirkfam werden ließ. Alles was Wallenftein im äußern Verlauf als Schickfallsfügung empfindet, ift es nur in feiner Illufion, hat in Wirklichkeit einen aanz einfachen und natürlichen Bang; nur in ihm felber, in der riesenhaften Täuschung über sich felbst und die andern, erweist sich das Schickfal und verbindet fich da innig mit dem Charafter des Selden. Etwas Befonderes. Reues bleibt es aber doch; durch die Verblendung wird man kein gewaltiger Heeresfürst, sondern durch das Gegenteil. burch höchste Klarheit und Scharssichtigkeit. Aber auf dem Gipfel seiner Erfolge hat sich das dunkle Verhängnis der Berblendung zerstörend in ihm eingeniftet.

Und ebendasselbe Mittel ift es auch, durch welches Schiller jene erste Schwierigkeit auß genialste löst, den unterliegenden Berräter ehrfurchtgebietend und sympathisch erscheinen zu lassen. Unwillkürlich beurteilen wir ihn nach seiner eigenen Auffassung und nach seinen eigenen Worten; wir billigen sein Verbrechen, weil er selbst sich für berechtigt dazu hält, und wir glauben an seine Allgewalt, weil er selbst an sie glaubt. Es ist – um mit einem modernen Wort zu reden — wie eine übersgewaltige Suggestion, die von ihm ausgeht. Wer den "Wallenstein" auch nur von einem halbwegs genügenden Schauspieler gesehen hat, wird diesen Eindruck empfunden haben, daß, sobald er auf der Bühne erscheint, alles selbstverständlicher Weise für uns sogleich in die Beleuchtung tritt, in der er selbst

es gesehen haben will. Welche poetische Darstellungskraft war aber bazu ersorberlich! Bohl die meisten Dramatiker würden hier an der Alippe der Lächerlichkeit gescheitert sein, welcher der stets sich selbst rühmende und sich selbst täuschende Held verfallen wäre! Diese Klippe hat Schiller sehr geschickt das durch vermieden, daß er auf der Bühne die, welche Wallenstein um der Selbsttäuschungen willen tadeln, besonders Ilo und Terzky, als ziemlich platte Gesellen auftreten läßt; der Juschauer wünscht natürlich nicht zu dieser künnmerlichen Gesellschaft zu gehören und stellt sich auf die Seite des großen Wannes, dessen Worte freilich Orakelsprüche sind, — aber trügerische.

Begenüber dem, mas in diesen Sauptpunften der fünft= lerischen Organisierung des gewaltigen Stoffes geleistet ift. fommt alles was die äußere Öfonomie angeht, wenig in Betracht, jo kunstvoll es auch an sich ift. Schiller hat es ermöglicht, die gange Handlung, die fo verschiedene Phasen hat, so weite Berfpektiven eröffnet, in vier Tagen fich abspielen zu laffen (bas "Lager" ausgenommen), und zwar ohne Zwang; nur die räumlichen Entfernungen erscheinen etwas verfürzt, so daß fie in geringeren Reiträumen zurückgelegt werden können. jedenfalls eine erlaubte poetische Licenz. Die scenischen Mittel find für das breite Weltbild, das gegeben werden mußte, die denkbar einfachsten, und auch die Zahl der Bersonen, die zur Charafteristit der Wallensteinischen Generalität vorgeführt werden, ift nur gering, aber mit forgfältigem Bedacht auf typische Wirkung ausgewählt. Es war nicht möglich, mit weniger Aufwand eine fo große Leiftung zu erreichen.

Che wir zur speziellen Betrachtung des Stückes schreiten, sei noch auf einen charakteristischen Hauptpunkt hingewiesen. Wie Schillers Objektivität nicht mehr einen Idealhelben aufzustellen strebte, so hat er auch vermieden, in dem wichtigken Gegenspieler einen Bösewicht, einen Franz Moor, Wurm oder

Domingo zu zeichnen. Octavio Piccolomini ift vielmehr ein treuer Diener seines Kaisers und ein besorgter Familienvater. Aber mit welcher Kunst ist zugleich um diesen Mann ein wahrer Dunstkreis von abstoßenden Wirkungen gezogen, so daß Wallenstein keinen Augenblick Gesahr läuft, unsere Sympathien an seinen Gegner zu verlieren. Ja was noch mehr ist — Octavio ist zwar das ganze Stück hindurch in einer Lage, die ihm unser menschliches Mitgefühl wegen seiner beständigen Sorge um den Sohn eintragen müste; aber selbst dieses Mitseld wird in uns nicht recht lebendig; unser Gmpsinden spricht dem Wallenstein viel mehr Recht auf Max Viccolomini zu als dem eigenen Vater.

Überblickt man dies alles, so darf man wohl sagen, daß im Wallenstein-Cyflus, der Frucht jahrelanger schärfster geistiger Anstrengung, die Kunstscrtigkeit der Faktur dis zum Raffinement getrieben ist, aber dies Raffinement entdeckt nur der zergliedernde Forscher; der unbefangene Zuschauer und Hörer empfängt den Eindruck eines einheitlichen, zwingenden Ganges und einer notwendigen, zermalmenden Katastrophe.

Das Borspiel des Ganzen (ursprünglich "Die Wallensteiner", dann "Wallensteins Lager", genannt) läßt freilich den notwendig tragischen Ausgang noch nicht voraussehen. Mit dieser ihm so ergebenen Armec glaubt man, daß der Feldherr alles wagen könne. Es wäre deshalb wohl besser gewesen, der Kaisertreue in diesem Lager eine etwas frästigere Bertretung zu geben als durch die "Tiesenbacher, Gevatter Schneider und Handschuhmacher". Aber wer fragt bei dem köstlichen Humor und der Lebensstrische dieses Lagerbildes nach Dingen, die außerhalb seiner Grenzen liegen. Auch ist es nicht als integrierender Teil der Tragödie zu betrachten. So sehr die "Piccolomini" und "Wallensteins Tod" zusammensgehören, vereinigt nur ein Drama bilden, das bloß aus äußeren Kücksichten geteilt ist, so entschieden ist das Lager

eine selbständige in sich abgeschlossene Dichtung. Durch das eigenartige Versmaß, ift das deutlich ausgedrückt. Es war ein kühner Wurf, das durch Goethes Jugenddichtungen erft wieder bekannt gewordene altdeutsche Bersmaß nun auf die Bühne zu führen. Kühn, schon um der Abneigung und Un= geschicklichkeit der Schauspieler willen, fühn, weil der Erfolg von Schillers großem Unternehmen schon gleich beim ersten Schritt kompromittiert werden konnte. Aber der Burf war mit richtigem Blid gethan, und er gelang. Für diefen Stoff war keine Form angemeffener. Der fünffüßige Jambus wäre nicht charakteristisch genug, die Proja nicht idealistisch genug gewesen. Es sollte ja das robe Kriegsleben gezeichnet, aber boch zugleich ein Schimmer darum gewoben werden, der es bem Zuschaner anziehend erscheinen ließ. Die Reden des "Ersten Jägers", des "Ersten Küraffiers", in ihrem Breise der schrankenlosen Befriedigung aller Wünsche würden in Brosa brutal und gemein klingen; im Verse erhalten sie einen Schwung, der fie über "das Gehndel" des gewöhnlichen Lebens erhebt. Um dieses Ziel der Idealisierung zu erreichen ift auch die Romposition des "Lagers" sehr geschickt geordnet. Es beginnt mit gang platten, niedrigen Scenen, dem Bauer, der seine falschen Bürfel probieren will, dem Scharfichüben, der einen Kroaten betrügt; es hebt sich schon in den harten, aber doch schwingvollen Reden des "Ersten Jägers"; nach der humoristischen Unterbrechung durch den Kapuziner wird es bann zu den eruften Fragen geführt, die der "Erste Ruraffier", der Wachtmeister, der Artebusier -- unter sich erwägen; end= lich wird es durch die stolze Selbstschilderung des Küraffiers mit gewaltigem Schwung zu der Höhe geriffen, auf der es frei und natürlich in das hymnusartige Reiterlied ausmündet, das die wirkliche Wallensteinische Soldateska gewiß nicht gefungen hätte. In diesem Lied erreicht die Idealisierung ihren Gipfel: Burger und Bauer find in einer dunklen Tiefe un=

findbar verschwunden, und die Lichtgestalt des Soldaten stürmt allein durch den schrankenlosen Raum hin. Und so unmöglich es scheint, der verheerende Wallensteinsche Soldat ist hier wirklich zum Träger des persönlichen, Schillerschen Ibealismus erhoben. In den Versen:

"Da tritt kein Anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein . . . Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Soldat allein ist der freie Mann. Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen sein,"

in diesen Bersen liegt die ganze Erhabenheit Schillerscher Lebensanschauung beschlossen. Und dieses Soldatenlied ist unzähligemal gesungen worden und wieder gesungen, ohne daß ein Widerspruch zwischen seinem realen Inhalt und dem hineingelegten idealen Gehalt empfunden wird. Das ist die Wacht der genialen Dichterkraft!

Diese fühne Verbindung des "Gemeinen" (um mit Schiller zu reden) und des Erhabenen wäre aber unmöglich gewesen, wenn nicht der Humor als vermittelndes und ausgleichendes Element wirkfam gewesen wäre. Er umspielt das ganze Lager, felbst die tropia-verbissene Gestalt des Bauern und die philiftrose des Bürgers; er ift am feinsten verwendet in der Gestalt des Wachtmeisters; am fräftigsten in der des Kapuziners. An diefer letten wirtsamen Geftalt ift freilich Schillers per= fönliches Verdienst nicht so groß, da er hier sehr starken Gebrauch von den Predigten des berühmten Abraham a Santa Clara gemacht hat, auf die Goethe ihn hingewiesen hatte. An Begabung für das Komische hat es Schiller zweifellos nicht gefehlt; die Richtung seines Geiftes aber brachte es mit sich, daß sie sich nicht frei entfalten konnte. In dem "Bater" der "Räuber", im "Mohren" in "Fiesco", im "Hofmarschall" in "Sabale und Liebe", hat Schiller fehr bankbare, aber nicht umfangreiche komische Rollen geschaffen. Im "Don Carlos" ift Komif kaum zu bemerken: in "Wallensteins Lager" tritt fie aber herrschend auf, als ein fräftiges Zeugnis der Frische und Freudigkeit, die jest über Schiller gekommen war. Auch in den beiden folgenden Teilen der Trilogie finden sich humoristische Elemente. In seinen späteren Stücken hat sich Schiller ihrer so gut wie ganz entschlagen, - und nicht zu feinem Borteil, — obgleich die Lagerscenen der "Jungfrau von Orleans", die Volksscenen in "Wilhelm Tell", fehr wohl Gelegenheit zu komischer Behandlung boten. Allein es wiber= ftrebte dies feinem Stilgefühl, und es ift darum auch charafteristisch, daß er das "Lager" nicht als ersten Akt der Tragödie behandelt, sondern es als ein gang abgesondertes Stück hin= gestellt hat. In der That wird alles für den Gang der Handlung wichtige, was sich im "Lager" findet, in den "Bicco-Iomini" wieder refapituliert, fo daß diefes Stück auch ohne bas "Lager" vollkommen bestehen kann. Die allgemeine Rriegslage, die Aktion, die man von Wallenftein verlangt, das Anfinnen, einen Teil seiner Truppen dem spanischen Infanten abzutreten, der Beschluß der Regimenter, dagegen zu protestieren, - alles dies erfahren wir in den "Biccolomini" von neuem. Es haben benn auch in Berlin thatsächlich die erften Wallenstein-Aufführungen ohne das "Lager" stattgefunden, bas Iffland Bebenken trug, in einem "militärischen Staate" wie Preußen auf die Buhne zu bringen. Andererfeits aber kann auch das "Lager" sehr wohl für sich allein aufgeführt werben. Es ift ein abgerundetes Kunftwerk, ftets feiner Wirkung auf der Bühne sicher, da es trot aller bunt wechselnden Bilder doch in sicherem Gang uns zum Zielpunkt seiner Handlung führt, dem Beschluß der Truppen, sich durch nichts von Wallen= stein trennen zu laffen.

Daß die Wallenstein-Tragödie keine "Trilogie" im altgriechischen Sinne sei, eine Folge von drei selbständigen, aber Harnack, Schiller.

in Begiehung zu einander ftebenden Studen, ift längft erkannt worden. Abgesehen von dem nur lose verbundenen Vorfpiel ift sie eine einheitliche Tragodie, nur aus praktischen Gründen wegen ber übergroßen Länge in zwei Stücke zerlegt. Wollen wir aber ben bramatischen Aufbau erkennen, so müssen wir ben urfprünglichen Grundplan ins Auge faffen, ber bloß die einfache Einteilung in fünf Akte kannte. Wir werden daher im Folgenden stets uns diefer Ginteilung bedienen und bezeichnen daher als ersten Akt die beiden ersten der "Piccolomini", als zweiten die drei letten Afte dieses Studes, als britten die beiden erften Aufzüge von "Wallensteins Tod", als vierten den dritten Akt desselben Stückes, und als fünften die beiden Schlugakte. Es ift fehr zu beklagen, daß wir auf der Bühne nie Gelegenheit haben, das Ganze in einer Folge zu fehen; es wird dadurch der Sohe= punkt des ganzen Stüdes aus feiner beherrschenden Stellung in der Mitte gerückt und an den Anfang der zweiten Bor= stellung gesetzt, wo er nicht genügend vorbereitet, nicht die gehörige Wirkung thun kann; dies ist um so schlimmer, als man oft auf die Aufführung der "Biccolomini" überhaupt verzichtet und sich nur mit "Wallensteins Tod" begnügt. Die beiben Stücke wie fie find an einem Tage vorzuführen, würde allerdings unmöglich sein; auch bloße Kürzungen allein würden es nicht thun; es müßte eine zusammenziehende Bühnenbearbeitung gewagt werden, wie sie Shakespeares Heinrich IV. und Heinrich VI. gefunden hat. Freilich nur von berufenster Hand; benn an dieses kunstvolle Gebäude rühren und es umbauen kann nur ein Meister.

Der Höhepunkt ber ganzen Tragöbie ist natürlich Wallensteins Entschluß, die verräterische Berbindung mit den Schweden einzugehen. Am Schluß der inhaltschweren Unterredung mit der Gräfin Terzkh trifft Wallenstein seine Entscheidung; er läßt den schwedischen Abgesandten rusen, um den Vertrag zu unterzeichnen; diese geschäftsmäßige Scene selber hat der Dichter nicht dargestellt. Alle Kunft aber hat er aufgeboten, um den Entschluß Wallensteins zu motivieren; äußere und innere Ursachen wirken mit zwingender Gewalt zusammen.

Die Stellung Wallenfteins, feit er zum zweitenmal bas Kommando übernommen, ift von einer Beschaffenheit gewesen, daß ein Zerwürfnis mit dem Kaifer unausbleiblich war. Wenn Wallenstein im Augenblicke, da er unentbehrlich war, fich Bedingungen erzwang, die den Kaiser in seinem eigenen Heere aller und jeder Macht beraubten, so mußte er sich fagen, daß der Raiser diese Sachlage nur so lange dulden würde. als eine unumgängliche Notwendigkeit bestand. Sie bestand nicht mehr, sobald Gustav Adolf gefallen war, und von dem Angenblicke begannen auch die stillen Wünsche hervorzutreten. Die fich gegen Wallensteins Stellungen richteten. Aber in= mitten seines ihm unbedingt ergebenen Seeres war der Keld= herr stark genug allen Unschlägen zu widerstehen; gegen jedes Ansinnen von Wien aus konnte er seinen Willen mit sicherem Erfola geltend machen. Wenn er nun außerdem noch Stütze bei den Feinden suchte, wenn er mit den Schweden und Sachsen anband, so that er dies nicht nur um sich zu schüten. sondern weil er weitergehende Pläne hatte, weil er nach der böhmischen Königsfrone trachtete. Dies ift der Bunkt, an dem die entscheidende Berblendung geschehen ift; er überschätt fich felbst und seine Macht in verhängnisvoller Beise. Wohl ift er ftark genug, um das Hecr auch gegen des Raifers Willen in seiner Sand zu behalten, aber nicht start genug, um es zum Keinde herüberzuführen. Deutlich sprechen das in der Stunde, da es fich um einen endgiltigen Entschluß handelt. Bappenheims Küraffiere aus.

> Ift's Deine Absicht bloß, dies Kriegesscepter, Das Dir gebührt, das Dir der Kaiser hat Bertraut, in Deinen Händen zu bewahren, . . . .

So wollen wir Dir beistehn und Dich schützen Bei Deinem guten Rechte gegen Jeden . . . . Benn's aber . . . wahr ist, daß Du uns zum Feind Treuloser Weise willst hinüberführen, Bas Gott verhüte! Ja so wollen wir Dich auch verlassen.

Den Entschluß, zum Feinde überzugehen, hat freilich Wallenstein jahrelang hinausgeschoben; er behauptet sogar später, er habe mit bem Gedanken nur "gespielt". Doch das ist wohl ein zu milder Ausdruck; richtiger ist wohl der andere. "daß er die Wege bloß sich offen hab' gehalten". Und eine charafteriftische Selbsttäuschung liegt barin, daß er glaubte, ein solches Verfahren könnte absolut geheim bleiben. Um so mehr, als er seine Schonung der Feinde mehrmals deutlich und zum Schaden der kaiserlichen Sache an den Tag treten ließ. Daß der Raifer, sobald dieser Verdacht auftauchte, sofort die energischsten Maßregeln ergriff, ist natürlich. Und ebenso, daß er sein Werkzeug in einem Manne fand, ber gerade in diese hochverräterischen Blane Wallensteins eingeweiht war. Octavio Viccolomini ift durchaus nicht von Saß gegen den Feldherrn, der ihn als seinen nächsten Freund behandelt, erfüllt; er thut nur, was sicherlich die meisten ber Generale gethan haben würden, wenn Wallenstein fie au Bertrauten seiner Berhandlungen mit den Feinden gemacht hätte; aber freilich thut er es mit ber versteckten Schlauheit. die seinem Charakter eigentümlich ist und gar manchem anderen widerftrebt hatte. Bu Beginn des Studes hat Octavio bie Bestallung als Nachfolger Wallensteins bereits in Sänden: es ist ein tief tragischer Zug, daß wir die Strafe des Frevels schon eingeleitet sehen, ehe noch der Frevel vollzogen ift. Aber nebenfächlich wird der Frevel dadurch doch nicht; benn ohne ihn hätte Octavio nie wagen burfen, mit jener Bestallung hervorzutreten; ein wertloses Blatt wäre fie gehliehen. Iwar macht man den Versuch das Heer außeinanderzureißen, um so die Macht des Feldherrn zu schwächen; aber abgesehen von den detachierten Corps von Gallas und Altringer ist wenig Aussicht für ein Gelingen dieses Planes. Der kaisersliche Gesandte Questenderg, der Auftrag hat die Abzweigung von achttausend Neitern von der Armee durchzuseigen, wird mit Hohn von der Generalität empfangen und nur durch Octavios Gintreten vor Insulten geschützt. Wallenstein benutzt die Gelegenheit, um dem kaiserlichen Bevollmächtigten ein glänzendes Bild seiner schrankenlosen Gewalt zu geden. In der großen Audienzsene, wo er Questenderg mit eisiger Ironie behandelt, zeigt er zuerst, daß nur sein Besehl, nicht der des Kaisers dei der Armee gilt, um dann weiter durch die bloße Andeutung seines möglichen Rücktritts einen förmslichen Aufruhr unter den Generalen hervorzurussen.

Mit Benutung dieser Stimmung wird es Ilo und Terzin leicht, am Abend von den Generalen die bekannte Erklärung zu Gunften bes Herzogs zu erhalten, die freilich nur durch den plumpen Betrug mit der "Klausel" zu einer unbedingten Verpflichtung gemacht wird. Das Bankett ift der Höhepunkt der Scenenreihe, die uns mit der Wallenstein= schen Generalität bekannt macht und uns in diesem fremd= artig wilden Kreise so heimisch werden läßt, daß wir ihn im Innern und Außern zu durchschauen und zu überschauen glauben. Hervorragende Verfönlichkeiten sind nicht darunter. Ohne weiteres erkennen wir, daß der "Friedländer" hier der einzige Zähler ift. Selbst unter benen, die ihm am nächsten stehen, ift nur Octavio durch seine diplomatische Kunst aus= gezeichnet; militärische Bedeutung wird auch ihm nicht zu= geschrieben. Terzky, Wallensteins Schwager, ift eine kleinlich beschränkte Natur, die keinen anderen Gedanken hat als fich mit seinem Sause an den großen Mann, wenn er in die Söhe fteigt, irgendwie anzuhängen, der aber felbst aar nichts dazu zu thun weiß. Ilo, ber andere Bertraute, ift ein Abenteurer, wie fie jum Bilbe jener Zeit gehören, ber sein Glück burch Wallenstein gemacht hat und weiter zu machen hofft, der große Worte im Munde führt, aber an Thaten nicht mehr als einen ganglich wertlofen Spitbubenftreich aufzubringen vermag. Diese nächste Umgebung des Feldherrn ift jo gering= wertig, daß fie ihm nicht einmal als Folie dienen fann. sondern ihn vor unseren Augen herabzieht. Es war unum= gänglich notwendig, wenigstens eine edlere Berfönlichkeit un= trenubar von ihm uns zu zeigen, und das ift in Max Biccolomini geschehen. Wie Körner fehr richtig bemerkte, Wallenstein verklärt sich für uns in Max' Enthusiasmus: diese begeisterte Hingabe des idealgesinnten jungen Belden ist eines der wirksamsten Mittel, die Schiller angewandt hat. um unsere Sympathie für Wallenstein trot der oben dar= gelegten Schwierigkeiten zu gewinnen. Man hat es wohl bem Dichter zum Vorwurf gemacht, daß er inmitten der Gränel der Kriegszeiten eine fo ideale Geftalt hat erstehen laffen. Aber mit Unrecht! Zu jeder Zeit und an jedem Ort finden sich auch Perfonlichkeiten, die nicht aus dem jest so vielgenannten "milieu" zu erklären sind, die als Fremde in ihrer Umgebung erscheinen. Sie sind meift zum Unterliegen, jum Untergang prädestiniert, - und gerade bies führt ber Dichter uns im Beispiel des Max vor Augen. Hätte er uns gezeigt, daß ein Charafter diefer Art im breifigjährigen Krieg zu hoher Macht und Würde gelangt sei, so würde er allerdings etwas höchft Unwahrscheinliches dargestellt haben: da er aber uns zeigt, wie Mar zu Grunde geht, und zwar nur durch feine der Robbeit des Zeitalters nicht gewachsene, garte feelische Organisation, so vollendet er durch diesen Zug nur das charakteristische Zeitbild. Man hat sogar tadelnd gefragt. wie es benn komme, daß die Bappenheimschen Ruraffiere fich einen solchen Offizier zum Oberften erwählt haben, der mit dem bei Lüten gefallenen Pappenheim sicherlich wenig Ahnslichteit hatte; aber dies liegt vor Beginn unseres Dramas, und derartige Boraussetzungen muß man jedem Dramatiker zugeben; über eine gewisse Grenze hinaus darf man von ihm nicht Motivierungen für das Bergangene verlangen. Ein sehr feiner Zug ist es unstreitig, daß ein Bewußtsein seines Unterschieds von der Umgebung in Max erst durch die Neigung zu Thekla entsteht, überhaupt durch den Einfluß weiblichen Wesens, den er erst jetzt als Reisebegleiter der herzoglichen Familie ersahren hat.

Die große Masse der Generalität sondert sich deutlich in mehrere Gruppen. Da find zunächst die "Bälichen", die Wallenstein immer bevorzugt hat, die ihm stets treu gewesen find und ihm so lange treu bleiben werden — wie Octavio Biccolomini. Diefer - in seiner Lift und Glätte ift für sie typisch, und wie er sind sie für Wallenstein eine trügerische Stütze, weil sie als berechnende Italiener schlieflich das Sichere, wenn auch weniger Glänzende, den unsicheren Möglichkeiten vorziehen. Da sind die Deutschen, die bei aller Unhänglichkeit an den Feldherrn doch fich durch den Treueid unwiderruflich dem Kaiser verpflichtet fühlen; ein hervor= ragender Bertreter von ihnen ist nicht eingeführt, weil ihr Standpunkt schon von Max Piccolomini aufs wirksamste vertreten wird. Da sind endlich die Abenteurer nach Ilos Mufter, - die Buttler und Isolani; diese können von jeder Seite gewonnen werden, wenn man fie richtig zu behandeln weik. Dies hat Wallenstein verstanden; durch eine gewagte Intrique hat er Buttler gegen den Hof aufgehett, - den Spieler Molani hat er durch fonigliche Freigebigkeit an fich gefesselt. Buttler ift von jeher als eine Meisterschöpfung des Dichters bewundert worden. Die Entschiedenheit, mit ber er querft auf der einen Seite fteht, bann als er über jene Intrique aufgeflärt worden, sofort auf der anderen die

entscheidende Aftion in die Hand nimmt, giebt das Bild eines eisernen Charafters. Der Eindruck des schrankenlosen Egois= mus, den seine bloß durch persönliche Rücksichten motivierte Handlungsweise hervorruft, wird dadurch gemildert, daß mit jenen Notiven auch seine soldatische Ehre aufs engste versbunden ist. Es klingt wie ein eignes Bekenntnis Schillers:

Ein Jeder giebt den Wert sich selbst. Wie hoch ich Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir. So hoch gestellt ist keiner auf der Erde, Daß ich mich selber neben ihm verachte. Den Menschen macht sein Wille groß und klein.

Rur eine große Dichterkraft konnte nun diesen klaren und scharsen Charakter zugleich mit dem geheinnisvollen Dunkel umkleiden, das ihn wie einen Boten der über Wallenstein sich herabsenkenden Nemesis erscheinen läßt. Es ist das unbedingte Selbstgefühl Buttlers, das sich dis zum Geheinnisvollen steigert und die Brücke zwischen diesen beiden Seiten seines Wesens bildet. Indem er sich selbst als eine Persönlichseit empfindet, die in ihrer unerschütterlichen Festigkeit nicht anders handeln kann, als sie handelt, empfindet auch der Zuschauer in ihm eine unabänderliche, schicksalzleiche Macht, die unaushaltsam ihr Werk vollenden muß und wird.

All diese verschiedenartigen militärischen Gestalten sehen wir aber zunächst durch jene Verpflichtung beim Bankett scheinbar zu einer Einheit zusammengefaßt. Ihre schrankenslose Selbstauslieserung an Wallenstein enthält für diesen eine starke Aufforderung, den lang verzögerten Schritt endlich zu wagen. Aber eine weit stärkere noch tritt in derselben Nacht hinzu. Der Unterhändler, durch den die Beziehungen mit den Feinden gehslogen wurden, Sesina, wird mit wichtigen Schriftstücken, zwar nicht von Wallensteins, aber doch von Terzkyß Hand, von den Kaiserlichen gefangen. Der Wiener Hof hat nun die lang ersehnten Beweise in der Hand; natürs

lich erhält zuerst Octavio die Nachricht davon. Auch dieser hat jetzt die lang gewünschte Handhabe, um die eben noch so friedländisch gesinnten Generale herüberzuziehen. Er versucht es zunächst dei seinem Sohn, aber vergeblich. Max will sich dei dem Feldherrn selber die Aufklärung der ihm unbegreislichen Borgänge schaffen.

Der dritte Akt ist größtenteils der endlichen Heraussarbeitung von Wallensteins Entschlusse gewidmet. Der Dichter hat die Motive geradezu gehäuft. Um so bezeichnender ist es, daß er eines, das am Anfang und am Schluß der Tragödie breit hervorgehoben wird, hier am entscheidenden Bunkte nicht erwähnt. Es sind die patriotischen und nationalen Ziele, die sich Wallenstein mehrmals zuschreibt. Sie sind eben nicht seine wirklichen Motive, darum bleiben sie mit gutem Grunde außer Betracht, wo wir in das Innerste seines Charafters eingeführt werden. Schiller wollte eine "Herrscherssele" zeichnen, aber eine solche, die außschließlich von dem persönlichen Notive der Herrschlucht bestimmt wird.

Fünf Anlässe sind es, die zusammentreffen, um Wallensteins Entschluß zu bestimmen; zunächst die glückliche "Sternenstunde", dann die von seiner Gemahlin ihm mitgeteilte Absicht des Wiener Hofz, ihn womöglich abzusetzen, serner die Nachsricht von der Gesangennahme Sesinas, weiter die schriftliche Verpklichtung der Generale, endlich das Gintreffen eines schwedischen Bevollmächtigten. Der erstgenannte Anlaß, die günstige Konstellation, müßte für sich allein viel stärfer auf Wallenstein einwirsen als er es thut, — wenn dieser dem Sternenglauben wirklich mit gläubiger Hingabe anhinge. Aber für ihn ist dieser Schicksalzglaube nur eine Form seines Glaubens an sich selbst. Er glaubt der Aftrologie, weil sie ihm eröffnet hat, daß er, unter dem Zeichen des Jupiter geboren, zu großen Dingen berusen sein gleichgiltig und

folgt im Grunde nur dem eigenen, ihm für unfehlbar geltenden Gefühl. So bestimmt ihn jett "der glückselige Afpekt" ebensowenig, als ihn im letten Att die Warnung Senis vom ichwedischen Bundnis gurudtreibt. Um charafteriftischften für feine Auffaffung bes Schickfals ift fein Berhalten zu Octavio. Als er erkennt, daß diefer ihn verraten hat, ba giebt er nicht zu, sich in feiner Schickfalsbeutung geirrt zu haben, sondern er erklärt, das sei "geschehen wider Sternenlauf und Schickfal". Und woran hat er feinerzeit bes "Schickfals Stimme" zu erkennen geglaubt, die ihn und Octavio unzertrennsich verband? An einem rein willfürlich, von ihm felbst ausgewählten Merkmal, als er "die Frage an das Schickfal" that und felbft das "Pfand" der Antwort. den ersten Liebesdienst, den jemand ihm leisten würde, fest= fette. Sehr richtig fragt Illo: "Haft Du auch ein Pfand, daß jenes Pfand nicht lige?" — ein Ginwurf, den Wallenstein natürlich überhören muß, da er nichts darauf zu antworten hat. Bon Kritikern ift auch die Frage aufgeworfen worden, ob Schiller dem Zuschauer einen gewiffen Glauben an die Sterndeutung hat zumuten wollen (wie etwa in der "Jungfrau von Orleans" den Glauben an die Bisionen). Darauf ist ein entschiedenes "Nein" zu erwidern. In jedem praktischen Kall läßt er die Sterndeutung sich als irrig erweisen, mit cinziger Ausnahme der Prophezeiung, die der Schlukkata= ftrophe vorhergeht, — und da fügt er sogleich die rationalistische Erklärung hinzu, Seni prophezeie jest nur beshalb Unglud. weil er von jeher ein Feind des Bündnisses mit den Schweben gewesen fei. Defto größer ift die Kunft, mit der er es dennoch verstanden hat, jeden Schein albernen Aberalaubens pon diesem Gebiet fern zu halten, ja sogar einen ernsten mystischen Hauch darum zu weben, der für den Augenblick auch den Börer und Zuschauer umnebelt. Die tiefpoetischen Stellen, welche den Sternglauben an eine sinnvolle Weltbetrachtung überhaupt anknüpfen, sind von Schiller so reichhaltig erst gestaltet worden, nachdem ihn Goethe darauf hingewiesen, um wieviel die astrologische Weissagekunst im geistigen und Empfindungsgehalt die platten Spielereien der gewöhnlichen Zauberkünste übertreffe.

Doch kehren wir zu der "glücklichen", der entscheidenden Sternenftunde zurud! Durch die Nachricht von den Absichten des Hofes hat Wallenstein das Gefühl der moralischen Berechtigung zum Abfall, durch die Gefangennahme Sefinas das Bewußtsein der Rotwendigkeit gewonnen; die Berpflichtung der Generale, das Eintreffen des schwedischen Oberst zeigen die praktische Moglichkeit, die Sterne geben die Zuversicht auf glückliches Gelingen. Und trot allebem zandert er noch! Die Gegengründe, die er in dem tief ein= dringenden Monolog sich vorhält, sind noch nicht überwunden. Noch schaudert es ihn vor dem Wort "Berrat"; es schaudert ihn davor, weil er weiß, daß es vielen, den meisten davor schaudern wird. Und noch eine andere Empfindung tritt hinzu, während er den Schweden empfängt: das Gefühl, daß er als Überläufer in eine schlimmere Abhängigkeit von den neuen Freunden geraten wird, als in der er sich bisher befunden; muß er sie doch gleich im Königreich Böhmen, das er sich gewinnen will, festen Fuß fassen lassen! Aber all diese Bebenken können doch nicht den Ausschlag geben. Die Sachlage ift zwingend für einen Charafter wie Wallenftein es ift, für die Selbstüberhebung, die ihm zur Natur geworden ift. Zu= rücktreten in die Stellung als reichster und mächtigfter Unter= than des Raifers, als deutscher Reichsfürst (für Mecklenburg) fönnte er noch in diesem Augenblick; sicher würde man ihn un= angetastet ziehen lassen. Aber dagegen sträubt sich sein über= mächtiger Glaube an fich felbft, an das Recht feiner Berfönlichkeit.

> "Doch eh' ich finke in die Nichtigkeit, So klein aufhöre, der fo groß begonnen,

Ch' mich die Welt mit jenen Elenden Berwechselt, die der Tag erschafft und ftürzt, — Ch' spreche Welt und Nachwelt meinen Namen Mit Abschen aus, und Friedland sei die Losung Für jede fluchenswerte That!"

Der Dichter läßt noch einmal alle Motive in leibenichaftlicher Sprache durch die Gräfin Terzky zusammenkassen. Es war ein glücklicher Griff, auf diese Art die Entscheidung aus dem bloßen Selbstgespräch in eine lebendige dramatische Bechselrede zu verlegen; aber es ist nur ein Schein, daß der Entschluß Wallensteins durch die Gräfin herbeigeführt wird; es ist sein eigener Entschluß; er selbst hätte keinen anderen fassen können. Echt tragisch ist, wie er schon in diesem Augenblick troß Jupiter und Benus das nahende Verderben voraussieht: "Ich erwart' es, daß der Rache Stahl auch schon für meine Brust geschliffen ist."

Wenn wir der Gräfin Terzin nicht die entscheidende Einwirtung zugesprochen haben, so wollen wir damit nicht ihre Bedeutung herabbrücken. In der ganzen Umgebung Wallensteins ist sie die hervorragendste, die politisch-einsichtiaste, die thatkräftigste Verfönlichkeit; ein wahrhaft männlicher Charafter, -- aber doch wieder weiblich in der unbedingten Bewunderung und Singabe für Wallenftein. Sie erfehnt fast mehr die Größe dieses ihres Schwagers, als die Größe des eigenen Sauses. Mit weiblicher Intrigue ift sie für ihren Zweck thätig, indem fie die sich entfaltende Neigung ihrer Nichte zu Mag Piccolomini begünstigt, um ihn dadurch an Wallensteins Seite festzuhalten. Ginen auffallenden Gegen= sat zu ihr bildet ihre Schwester, die Herzogin, die ohne jedes Berständnis für den Herrschertrieb ihres Mannes sich von ihm "an eines Abgrunds jähem Rande, Sturg brobend, schwindelnd" dahingerissen fühlt.

Die Tochter des Baters, nicht der Mutter ift Thekla.

Wohl sehen wir sie fern von allem politischen Ehrgeiz, ganz ihrer Liebe hingegeben; aber in dieser beweist sie eine Entsichiedenheit und Alarheit des Willens, die sie selbst es aussprechen läßt: "Er soll in mir die rechte Tochter sinden." Sie will es selbst wagen ihm entgegenzutreten, wenn er sich ihrer Neigung widersetzt, noch viel weniger natürlich giebt sie sich zu einer Puppe im Spiel der Gräfin Terzkh her. Auch darin hat Schiller sie dem Wesen des Vaters angenähert, daß er auch in sie etwas Ahnungsvolles, Visionäres gelegt hat. Wenige Stunden, nachdem sie dei den Ihrigen eingetroffen, überkommt sie sichon die düstere Vorempfindung:

"Es geht ein finstrer Geist durch unser Haus, Und schleunig will das Schickfal mit uns enden." . . . .

Mit Wallensteins verhängnisvollem Entschluß find wir bis in die Mitte des dritten Aftes vorgerückt; es ift der Höhepunkt des ganzen Dramas. Der Rest des Altes ist der Ausführung seines Entschlusses gewidmet. Der Schwede erhält seinen Vertrag, Boten eilen nach Brag und Eger, um den Keinden dort die Thore aufzuthun. Vor Max sucht Wallenstein vergeblich sein Sandeln zu rechtfertigen; Octavio erhält den Auftrag, fich der Truppen der unzuverläffigen Generale Gallas und Altringer zu versichern. Und während der Feldherr nochmals in arenzenloser Verblendung sein ab= solutes Vertrauen zu Octavio ausspricht, ift dieser schon bemüht, ihm die Generale abspenstig zu machen. Gegenüber bem Wort Berrat erweisen fich alle früheren Berpflichtungen als machtlos. An den Beispielen Buttlers und Jolanis wird und die Geschicklichkeit des neuen "wälschen" Befchls= habers in der Menschenbehandlung gezeigt. Octavio tritt jett schon vollständig als Nachfolger Wallensteins auf; er befiehlt allen Generalen, in der folgenden Racht Bilfen zu verlassen. In der Schlußicene des Aftes läßt der Dichter aber auch in diesem Charafter das Menschliche sympathisch

hervortreten; tief ergriffen durch den Zwiespalt mit seinem Sohne scheidet er von diesem mit schmerzlicher Ahnung. Mar, der weder des Baters noch des Feldherrn Handeln zu billigen vermag, bleibt in der fürchterlichsten Erregung zurück.

Noch ehe Wallenfteins Verrat ausgeführt ift, ift er schon mißlungen. In der Nacht, die zwischen dem dritten und vierten Akte liegt, die er augenscheinlich in aller Ruhe ders bracht hat, verläßt ihn in Pilsen der größere Teil des Heerek, schwört in Prag die Garnison dem Kaiser neue Treue, und wird überall den Truppen seine Ächtung und die Ernennung Octavios kund gethan.

Tieftragisch ift es, wenn wir am Anfang bes vierten Aktes den Helben in voller häuslicher Ruhe im Kreise der Seinen finden; noch meint er, daß alles aufs beste verlaufen wird. Sein Selbstgefühl giebt sich in äußerlicher, wenig ershabener Weise kund, indem er jeden Gedanken an eine Versbindung seiner Tochter mit Max Viccolomini hochfahrend zurückweist, um nicht "die große Lebensrolle mit gemeiner Verwandtschaft" zu beschließen. Als aber Schlag auf Schlag die Unglücksposten eintressen, da erhebt sich nach dem ersten schwerzlichen Eindrücken seinen Helbennatur zu ihrer ganzen Größe. In die ersten Zeiten seines Glücks, da er sich selbst mit geringen Mitteln seine Schlaß schus, fühlt er sich zurücksversetz, und Jugendkraft spürt er noch durch seine Abern strömen.

"Noch fühl ich mich benselben, ben ich war; Es ist ber Geist, ber sich ben Körper baut!"

Mit fünf Regimentern Terzsth, mit Buttlers und Max Piccolominis Negimentern weiß er sich noch stark genug, um ben Schweden ein hochgeschätzter Bundesgenosse zu werden; benn er weiß, daß sein Geist die mangelnde Zahl der Truppen ersetzt. Wiederum verblendet, freut er sich mit aufrichtigem Empfinden der angeblichen Treue Buttlers, der nur als sein

Henfer ihm zur Seite geblieben ift, ber auch jett schon ben fast gelungenen Versuch, die Pappenheimer Kürassiere zu ge= winnen, mit richtiger Berechnung vereitelt. Gegen die offene Widersetlichkeit will er mit dem Aufgebot aller Kraft sein Ansehen wahren; aber zum äußersten kommt es nicht, weil Mar Viccolomini wohl die ihm anvertrauten Regimenter wegführen, nicht aber fie gegen Wallenstein führen will. Seinen persönlichen Eindruck will er nochmals auf diese Truppen geltend machen, indem er sich rücksichtslos der Gefahr ausfett; es miglingt. Aber auch dies Miklingen weiß die Darftellungskunft des Dichters fo zu gestalten, daß es der im= ponierenden Gestalt des Helden nicht Eintrag thut. Dieser Alt, in dem alles um ihn zusammenbricht, zeigt Wallenftein am größten. Ein breiter Raum ift zugleich Max Viccolomini gewidmet; vielleicht ein zu breiter. So ergreifend auch der Seelenfampf bes Solbaten und bes Liebenden ift, fo schön fich dabei Theklas Charakter entfaltet, wir werden doch zu fehr von der entscheidenden Aktion abgezogen. Jedenfalls verdiente nicht Max den Aft zu schließen. Der Zuschauer wird dadurch geradezu über den Schwerpunkt diefer Scenen getäuscht. Mar' am Schluffe beutlich ausgesprochene Absicht, sich selbst und seine Truppen zu opfern, führt doch nur zu einer Episobe in den großartig abrollenden Schickfalen, deren Zeuge wir find. Diese Absicht und ihre Ausführung hat man auch vom moralischen Standpunkt aus bekrittelt, weil Mar badurch von der idealen Sohe herabsinke, auf der er sonst stehe. Mar steht aber, was die Charafterstärke anlangt, über= haupt nicht auf idealer Sohe. Als ein edel angelegter Jüngling, boch noch nicht als gefestigter Mann, zeigt er sich während bes aangen Studes, und fein Ende entspricht vollkommen seinem thatsächlichen Unvermögen, einen Ausgang aus ber verzweifeltsten Lage zu finden. Es ist Wahrheit, was Wallenftein ihm sagt:

"Mir angehören, mir gehorchen, bas Ift Deine Ehre, Dein Naturgefetz."

Bu diefer Naturbestimmung in einen Zwiespalt gesett, fann er nicht anders als zu Grunde gehen. Daß er den Tod durch einen tollfühnen Angriff auf den Keind sucht, ift ganz und aar seinem Charafter gemäß. Einen wohlthuenderen und bedeutenderen Gindruck aber als von seinen Abschiedsworten gewinnen wir im fünften Aft aus der Wirkung, welche die Todesnachricht hervorbringt. Nicht nur auf Thekla, sondern vor allem auf Wallenftein. In tiefempfundenen Worten flagt der mehr und mehr Vereinsamte über "die Blume", die "hin= weg aus seinem Leben", in Worten, die fast zu weich und gefühlvoll klingen würden, wenn der Dichter nicht sogleich die Wendung angeknüpft hätte, die jum einzigen Lebensgebanken des Friedländers zurückführt. In Mar' Tode sieht er das vom Schickfal verlangte Opfer, und indem er es dargebracht hat, alaubt er ein Pfand ferneren Glückes und Gelingens erhalten zu haben. Wiederum verblendet! Roch mehr als die früheren ift dieser fünfte Aft gang auf dieser tragischen Berblendung aufgebaut und dadurch der erschütternoften Wirkung sicher. Mit wunderbarer Kunst hat der Dichter von Wallensteins Auftreten jeden Zug ferngehalten, der ihn als Flüchtling, als Geächteten erkennen ließe; mit voller Sicherheit. mit ungeschwächtem Selbstbewußtsein bewegt er fich. Und zugleich schen wir das unentrinnbare Net sich um ihn zichen: zulett wie er die ominösen Abschiedsworte spricht: "Sorgt, daß fie nicht zu zeitig mich erwecken!", - glauben wir die Todesgestalt hinter ihm zu sehen, die schon von ihm un= bemerkt die gespenstige Hand auf seine Schultern legt. Meister= haft ift Buttler in diesem Schlufaft bazu verwandt worden. diese unentrinnbare Schicksalsmacht uns zu vergegenwärtigen: von dem ersten Bers an: "Er ift herein. Ihn führte sein Berhängnis", bis zu bem Ausruf "Ihr erinnert mich, wie kostbar die Minuten!", mit dem er den Todesstreich übereilt, den sonst Octavios Austreten verhindert hätte.

Doch was hätte auch die bloke Lebensverlängerung einem Wallenftein genütt! Das Schickfal ist erfüllt, und fein Bollftreder ist in Wahrheit der rücksichtslose Buttler, nicht der Gerechtigkeit heuchelnde Octavio. Im Sturze reikt der Gemorbete eine Hefatombe von Opfern mit sich herab; auch Ilo und Terzin fallen; die Herzogin erliegt dem Entsenen. Thekla ftirbt am Sarge des Geliebten, und die Gräfin Tergin, die Genoffin von Wallensteins Herrscherdrang, findet gleichfalls den freiwilligen Tod als die lette des Hauses. Octavio, durch den Tod des Sohnes tief gebeugt, empfängt die kaiferliche Berleihung des Fürstentitels, schredvoll, wie ein unrechtes Gut. "Der Fall ift wohl einzig", ichrieb Goethe, "daß man, nachdem alles, was Furcht und Mitleiden zu erregen fähig ift, erschöpft war, mit Schrecken schließen konnte." Und einzig dürfen wir überhaupt diesen tragischen Abschluß des großen Wallenstein-Werfes nennen. Die großartige Begabung Schillers für das Tragische, verbunden mit dem eindringlichen Studium der Bedingungen und der Gigentümlichkeit tragischer Wirkung, hat ihn hier ein vollendetes Mufter der Gattung schaffen laffen.

Diese mächtige, tragische Durchführung, wie überhaupt die gesamte Komposition des "Wallenstein", ist von jeher allsgemein anerkannt worden. Dagegen haben sich Vorwürste gegen die Sinzelausssührung, besonders gegen die Sprache erhoben. Auch abgesehen von extremen Urteilen, die von "mosdernen" Naturalisten geäußert worden sind, hat man die Breite des Ausdrucks, das überwiegen Ihrischer und rhetorischer Bestandteile getadelt. Da der "Wallenstein" der entscheidende Markstein für die Vildung von Schillers dramatischem Stil geworden ist, so scheint es angebracht, näher auf diese Frage einzugehen. Unstreitig ist, daß sich in unserem Drama die Nachwirkung der unmittelbar vorhergehenden reichen Ihrischen

Broduftion Schillers zeigt; man fieht, daß ihm der inrifche Ausbruck so natürlich geworden war, daß er oft auch im Drama, besonders im Monolog hervortritt. Bom Standpunkt reiner bramatischer Technik barf man dies gewiß als einen Tehler bezeichnen; nur vergeffe man nicht, daß es ein Fehler des Reichtums, nicht der Armut ift. Denn es liegt nicht fo, daß im allgemeinen die Sprache im "Wallenftein" durch Inrischen Charafter undramatisch geworden ist sie ist vielmehr durchaus charafteriftisch abgestuft und individualisiert); sondern jene Inrischen Bartien find Zugaben, die über den dramatischen Rahmen hinausguellen und die leicht beseitigt werden können. Jeder Dramatiker, der wirklich ein Dichter ist, hat folche Abschweifungen; auch Shakespeare, wenn er den Othello allen einzelnen Symbolen feines Kriegshandwerkes nach der Reihe das erschütternde Lebewohl zurufen läßt und zuletzt gar mit mythologischer Auspielung auch dem

> "Mordgeschoß, deß rauher Ton Nachahmt des ew'gen Jovis Donnerstimme, Fahr' wohl! Othellos Tagwerk ist gethan."

Der wahre Dichter folgt eben nicht den Gesegen der Bühne wie einem Exerzierreglement; es geht ihm auch einemal der Mund von dem über, wessen sein herz voll ift. Gewiß giebt es große Virtuosen dramatischer Technik, denen das niemals passert; sie haben aber auch keine wahre Dichterseele im Leibe. Es gehörte die ganze Ungerechtigkeit der Deutschen gegen ihre großen Männer dazu, um aus diesen lyrischen Stellen eine Anklage gegen Schiller zu schmieden. Übrigens hat Schiller selbst schon vor dem Druck eine ganze Anzahl solcher Stellen, besonders auf Körners Kat, getilgt; die er beibehalten hat, sind zum größten Teil, wenn auch nicht dramatisch, so doch theatralisch höchst wirksam. Ich möchte wissen, welcher Darsteller des "Waslenstein" sich die Abgangsstrophe rauben ließe:

"Des Menschen Thaten und Gedanken wißt, Sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen, Die inn're Welt, sein Mikrokosmos, ift Der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind notwendig wie des Baumes Frucht, Sie kann der Jufall gaukelnd nicht verwandeln; Hab ich des Menschen Kern erst untersucht, So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln."

In solchen lhrischen Abschweifungen erlaubt sich Schiller unbedenklich Borstellungen einzuführen, (wie hier den "Mistrokosmos", einmal im Munde Max Piccolominis die "Erinnspen"), welche eigentlich außer dem Gesichtskreis des Redners liegen; da dies aber immer nur in den gesteigertsten Momenten geschieht, so wirkt es auf der Bühne nicht unnatürlich. Wissungen erscheinen mir nur die Abschlüßse der beiden Theklas Monologe. Da liegt aber der Fehler nicht am Lyrischen, sondern umgeschrt am Prosaischen; das Ausklingen der höchsten Erregung in einem kahlen, allgemeinen Behauptungssatz, des sonders in der äußerst schwer zu sprechenden Zeile: "Das ist das Los des Schönen auf der Erde", ist unpoetisch. Wären nur die beiden ersten Worte des Verses umgestellt, so daß er in Frageform erschiene, so würde er schon viel natürlicher wirken, weil er mehr dem augenblicklichen Affekt entspräche.

Bon allgemeinerer Bebeutung als sie solchen Einzelheiten innewohnt, war es, daß Schiller sich durchgängig zu einer gewiffen Breite der Sprache hat hinreißen lassen, die er besonders durch den Fluß der Jamben befördert fühlte. Der außergewöhnliche Umfang des "Wallenstein", der seiner theatraslischen Darstellbarkeit immerhin Eintrag thut, ist zum Teil darauf zurückzuführen. Und gewiß that Schiller recht daran, in den späteren Werken, besonders in der so sehr stoffreichen "Jungfrau von Orleans" sich in dieser Hinsicht zu beschränken und die Forderungen der Bühne mehr zu beachten.

Indes auch in diesen übergroßen Magen that der "Wallen= stein" bei den ersten Aufführungen gewaltige Wirkung, ob= aleich hier fogar noch Monate zwischen der Darftellung der einzelnen Teile lagen. Zuerst fam am 11. Oktober 1798 das "Lager" auf die Weimarer Bühne. Die "Biccolomini" wurden am heiligen Abend des Jahres unter beständigem Drängen Ifflands soweit fertig, daß die Hauptmasse nach Berlin abgefandt werden fonnte. Dort erschienen sie am 18. Februar 1799; in Weimar schon am 30. Januar. Boll= fommen befriedigen konnten sie für sich allein nicht; aber sie spannten die Erwartung aufs höchste. Am 20. April und am 17. Mai erft wurde bann in Weimar und Berlin "Wallenstein", wie damals das dritte Stück schlechtweg hieß, aufge= führt; mit tiefer Ergriffenheit nahmen die Zuschauer die Lösung bes großen, vielverschlungenen Problems entgegen; mit einem Gefühl von Ehrfurcht blickten fie auf dieses Werk, mit dem Schiller die großen Erwartungen, die er rege gemacht, die großen Verheißungen, die er seit Jahren gegeben, endlich ein= löfte. Goethe schrieb barüber, es habe "alle Stimmen vereiniat, indem es aus den vorbereitenden Relchblättern wie eine Wunderblume unversehens hervorstieg und alle Erwartungen übertraf." Eine für den Dichter rührende Anerkennung, die alten Zwist zu Grabe trug, kam in wenigen, gleich nach ber Vorstellung geschriebenen Dankeszeilen von Charlotte von Kalb. Schiller antwortete in sichtlicher Ergriffenheit: "Gin rein ge= fühltes Dichtwerf stellt jedes schöne Verhältnis wieder ber. wenn auch die zufälligen Einflüsse einer beschränkten Wirklichkeit es zuweilen entstellen konnten. . . Ihr Andenken, teure Freundin, wird seinen vollen Wert für mich behalten.... Nicht durch das, was ich war und was ich wirklich geleiftet hatte, fondern durch das, was ich vielleicht noch werden und leiften konnte, war ich Ihnen wert. Ift es mir jest gelungen, Ihre damaligen Hoffnungen von mir zu rechtfertigen, fo werde ich nie vergessen, wieviel ich davon jenem schönen und reinen Verhältnisse schuldig bin."

Aber wertvoller als aller Beifall nutzte für den so schwer sich genügenden Dichter das Gefühl der Befriedigung sein, das er endlich in sich selber empfand. Schon während der Arbeit sprach er es öfters aus, er fühle, was er jetzt mache, das werde gut. Und als er den letzten Teil der Trilogie an Goethe sandte, sprach er thatsächlich sein eigenes Urteil aus, indem er dazu schriede: "Wenn Sie davon urteilen, daß es nun wirklich eine Tragödie ist, daß die Hauptforderungen der Empfindung erfüllt, die Hauptfragen des Verstandes und der Neugierde befriedigt, die Schicksale ausgelöft und die Einheit der Hauptempfindung erhalten sei, so will ich höchlich zufrieden sein."



## Überstedelung nach Weimar. Maria Stuart. Die Jungfrau von Orleans.

Einheim'scher Kunst ift deser Schauplat eigen, Hier wird nicht fremden Götzen mehr gedient, Wir können mutig einen Lorbeer zeigen, Der auf dem deutschen Pindus selbst gegrünt; Selbst in der Künste Heiligtum zu steigen, Hat sich der beutsche Genius erkühnt. Und auf der Spur des Griechen und des Briten Ist er dem bessern Ruhme nachgeschritten.

Schiller.

Furz vor Vollendung des Wallenstein harte Goethe geschrieben: "Sie werden selbst erst sinden, wenn Sie diese Sache hinter sich haben, was für Sie gewonnen ist. Ich siche es als ein Unendliches an." Diese Worte bestätigten sich in vollen Maß. Schiller fühlte sich jest im vollen Besitz seiner dramatischen Schöpfungskraft sicher; er bekannte, daß er jest "daß Handwert gelernt" hätte. Und er bewährte das durch die Raschheit seiner ferneren Produktion. Fast alljährlich brachte er jest ein großes, den Abend süllendes Stück auf die Bühne, neben zahlreichen Übersetzungen und Bearbeitungen anderer Stücke. Daß diese Werke, besonders die beiden ersten der Reihe, dem "Wallenstein" nicht gleichswertig sind, ist eine Thatsache; jene beiden verhalten sich zu diesem wie die geschickte Arbeit des Routiniers zu dem genialen

Meisterstück. Aber es wäre ungerecht, Schillern baraus einen Borwurf zu machen; ebenso ungerecht, wie seinerzeit der Borwurf Mercks gegen Goethe, daß er auf den "Göh" einen "Clavigo" folgen lasse. Die Bühne kann nicht nur von einzelnen genialen Thaten, von neuen, großen Bürsen leben; sie braucht ein Repertoir, in dessen befannter und vertrauter Manier sie sich leicht, in gewissen Grade besaglich bewegen kann, — und gerade Schillers schnelle Produktion in seinen letzten Jahren hat am meisten dazu beigetragen, dem deutschen Theater ein solches Repertoir zu schaffen, nicht nur durch seine eigenen Stücke, sondern noch mehr durch das fräftige Beispiel, durch die entschiedene, eigenkünsliche Richtung, welche der dramatischen Produktion dadurch gegeben wurde. Das wird auch der nicht seugnen können, der für den besonderen dramatischen Stil Schillers seine Spupathie hat.

Chenjo wird freilich jeder unbefangene Beobachter 3u= geben, daß "Maria Stuart" und "Die Jungfrau von Dr= leans" sich nicht mit dem "Wallenstein" messen können. Es ift dies schon in der Anlage begründet. Jest, wo es Schiller auf rasche Produktion ankam, legte er sich nicht dieselbe Last auf wie bei jenem Meisterwert! Er erleichterte sich die Arbeit, zwar nicht in Hinsicht der dramatischen Wirkung, wohl aber inbezug auf seine Selbstfritif. Er verzichtete jetzt auf jene fünstlerische Objektivität, die er im "Wallenstein" seiner Natur abaerungen hatte und von deren Einhaltung er fich ermüdet fühlte: er suchte oder vielmehr er schuf sich jest dramatische Hauptgestalten, die er mit dem vollen subjektiven Bohlgefallen feines 3dealismus ausbilden fonnte. So idealifierte er fich zuerst die "Maria Stuart" zu einer Gohe, daß fie von der historischen Gestalt wenig mehr als den Namen behielt und daß ihr Tod als ein unverschuldetes linglück erschien (benn die Bergehungen ihres früheren Lebens zählen dramatisch nicht mit). (Er war ferner der politischen Aftion, überhaupt

ber breit fich entfaltenden Vorgänge des realen Lebens auf der Bühne müde geworden und wünschte sich möglichst im Gebiet der psnchologischen Schilderung und der Darstellung ber einfachen tragischen Affekte zu halten. So ließ er sein Stück überhaupt erft nach Fällung des Todesurteils beginnen und sah seine Hauptaufgabe in der Vergegenwärtigung und Montraftierung der Gemütszustände Marias und ihrer Gegnerin. Wenn es ihm nun trokdem gelang, ein wirkfames Bühnenftück zu liefern, so spricht sich hierin eben die souverane Be= herrschung der Technik aus, zu der er jetzt gelangt war. Auch in der Schnelle seiner Arbeit fand er diese Sicherheit iett bewährt. Im Frühjahr 1799, aleich nach Bollenbung des "Wallenstein" hatte er das neue Werf begonnen, und ichon zu Anfang des nächsten Jahres hoffte er es beenden zu fönnen. Freilich stellten sich Sindernisse verschiedener Art dazwischen. Schon im Mai war Goethe auf längere Zeit in Jena und fuchte Schiller lebhaft für seine seit dem vorigen Jahr erscheinende Kunftzeitschrift "Prophläen" zu intereffieren. Schiller stand der bilbenden Kunft zu fern, um aktiv mit= zuwirken, auch war er theoretischem Kunstforschen jetzt durch seine eifrige poetische Thätigkeit weit entrückt; aber seine energische, überall fräftig zupackende Natur verleugnete sich auch hier nicht. Bis ins Einzelne sprach er alles mit Goethe durch, sowohl bessen ihn hoch interessierende Auffäte, als auch die praftischen Maßregeln zur Verbreitung des leider mit wenig Interesse aufgenommenen Unternehmens. jeine persönliche Mitwirkung gab er zu einem Auffaße, der freilich nicht über den Entwurf hinausgekommen ift, über Nuten und Schaden des Dilettantismus. In engem, perfonlichem Verkehr wurde ein allgemeines Schema, sowie Schemata für die einzelnen Künste detailliert ausgegerheitet, so daß der ganze Gedankengang der Freunde und klar vor Mugen steht; für die bildende Runft aab Mener eine Bei= steuer. Im Ganzen fiel das Urteil der auf ihrer fünftlerischen Bahn jo gewiffenhaft fich mühenden Dichter recht hart und herbe aus. Mit Dilettanten hatten fich Beide und befonders Schiller als Herausgeber der "Horen" und des "Mufen= almanachs" zu plagen. Auch im nächsten Kreise fehlte es nicht an solchen, auch nicht an weiblichen, die mit höflicher Müchicht behandelt werden nußten. Gin gewisser stiller Groll tritt hervor in der Bemerkung: "Impudenz des neuesten Di= lettantismus durch Reminiscenzen aus einer reichen kultivierten Dichtersprache, und durch die Leichtigkeit eines guten mechanischen Außeren geweckt und unterhalten. Belletrifterei auf Universität durch eine modernere Studierart veranlagt. Frauenzimmergedichte." Auf das thatfächliche Können legte Schiller jetzt, mitten im produktiven Schaffen stehend, das größte Gewicht. Gegen bloße gute Absichten verhielt er sich ab= lehnend, wie er auch für seine eigenen Jugendwerke, in denen er nur Ausbrüche einer ungeregelten Natur, keine Aunftleiftungen fah, kein Interesse mehr übrig hatte. Aber auch die Regel, das fünftlerische Gesetz wurde ihm jetzt gleichgiltig, weil keine schaffende Fähigkeit dadurch erzeugt werde. Über seine eigenen früheren theoretischen Schriften urteilte er ungerecht wie über eine unnüße und verlorene Mine. Es ift das nicht überraschend; benn zu jeder Zeit hat der schaffende Künstler mit der ästhetischen Theorie nicht viel anzufangen gewußt. In Schiller war freilich beides vereinigt, der Theoretiker wie der Künftler: aber es konnte dies nur jo geschehen, daß beide abwechselnd die Herrichaft behaupteten. Alls er theoretifierte, war er zu dichterischem Schaffen unfähig, und jest, da er raftlos schuf, fühlte er sich der Theorie fremd. Ganz unberechtigt aber ift es, wenn spätere Kritiker daraus den Schluß gezogen haben, daß er seine afthetische Theorie verdammt oder auch nur zurückgenommen hätte, - und noch willfürlicher, wenn sie daraus den Wert jener ästhetischen

Schriften an fich haben lengnen wollen. Diese würden selbst dann ihren Wert nicht verlieren, wenn fich Schiller in feinen ipäteren Dichtungen zu ihnen in Widerspruch gesetzt hätte, was durchaus nicht der Fall ift. Charafteriftisch für Schillers jetigen Standpunkt mar aber, daß er Goethes nicht instema= tischen, sondern in freiem Wechsel von Beobachtung und Reflerion fich erachenden Kunftauffätzen großes Interesse ent= gegentrug. Befonders die in Briefen verfaßte Kunftnovelle "Der Sammler" erregte seine höchste Bewunderung, und er prophezeite — leider irria — von ihr einen großen Aufschwung des Erfolges der "Prophläen". Auch an den fünstlerischen Breisaufgaben, die Goethe in Diefer Zeitschrift zur Bearbeitung stellte, nahm er lebhaften Anteil. Er fah hierin einen sehr zweckmäßigen Weg, durch unmittelbare Anregung und prattische Kritik auf die Künstler einzuwirken, und im Zusammen= hang damit ließ er sich auch bereden, einmal persönlich ein= zugreifen; - er richtete an "ben Herausgeber der Brophläen" jenen kritischen Brief über die eingefandten Konkurrenzzeich= nungen, der im dritten Bande der Zeitschrift abgedruckt wurde. In dieser Zuschrift zeigt fich Schiller als entschiedener Unhänger ber Kunftanschauungen Goethes und seines Freundes Meyer; vor allem rühmt er in den Bilbern bas "Symbolische", wie wir heute sagen würden: "Thpische", d. h. die Züge, in welchen der Einzelvorgang als Abbild einer allgemein mensch= lichen Lebensäußerung erscheint, in welcher das einzelne "mehr vorstellt, als es ift."

Im Zusammensein mit Goethe reifte in Jena auch eine wichtige Entscheidung über Schillers äußere Existenz: seine Übersiedlung nach Weimar ward beschlossen. In Jena hielt ihn nichts Wesentliches zurück; zwar hatte das Jahr 1798 ihm die Ernennung zum ordentlichen Honorarprosessor gebracht, aber an eine afademische Thätigkeit war weder nach seinem Gestundheitszustand, noch nach seinen jesigen Neigungen irgends

wie noch zu benken. Nach Weimar dagegen zog ihn bas Theater, deffen beständige Anschauung ihm für seine fernere dramatische Thätigkeit sehr wertvoll sein mußte, und dem er andererseits als Dramaturg große Dienste leiften konnte. Goethe wünschte die Übersiedelung des Freundes deingend und wußte auch den Herzog dafür zu gewinnen. Ohnehin gahlte ja diefer das bescheibene Gehalt Schillers aus seinen Privatmitteln, und es war nur natürlich, wenn er den Dichter nun in seine Residenzstadt zog. Ein unbedingter Bewunderer von Schillers dramatischer Dichtung - auch vom "Wallenstein" — war der Herzog freilich nicht, aber er mußte boch den großen Bühnenerfolg anerkennen, der im Sommer noch eine besondere Bestätigung durch den rückhaltlosen Beifall bes jungen preußischen Königspaares erhielt, das bei einem Besuch in Weimar der Vorstellung der Trilogie beiwohnte. Starl August hegte auch den Gedanken, wenn Schiller nach Beimar übersiedele, einen direkten Ginfluß auf seine dramatische Produktion, besonders die Wahl der Stoffe gewinnen zu können. So wurde der Umzug für den kommenden Winter beschlossen und Schillern die Erhöhung seines Behalts auf vierhundert Thaler zugesichert. Freilich in seiner Voraus= jetzung, auf Schiller einwirken zu fönnen, täuschte sich ber Berzog; er war aber auch einsichtsvoll genug, derartige Bersuche bald wieder fallen zu lassen.

In einer anderen Hinsicht war es freisich nicht möglich, die Wünsche des Herzogs unbeachtet zu lassen, obgleich sie mit Goethes und Schillers Ansichten nicht ganz übereinstimmten. Karl August wünschte auf seinem Hoftheater einige Pflege des französischen, klassisischen Dramas, das seit Lessings kritischem Strafgericht geradezu in Nißkredit gestommen war. Die neueste dramatische Litteratur – sowohl die idealistisch gerichtete wie die naturalistische hätte sich im Gegensatzur Aunst Corneilles und Racines entwickelt.

Es erichien wie eine Selbstaufgabe, wenn man wieber borthin zurückkehrte. Goethe entschloß sich, doch den Bersuch zu wagen, indem er hoffte, die strenge Kunstform der Franzosen werde in mancher Hinsicht erzieherisch auf allerlei Nachlässig= feiten und Unarten der Schauspieler einwirken. Er übersette den "Mahomet" des Boltaire und ersuchte Schiller, ein ein= führendes und gleichsam entschuldigendes Gedicht dazu zu liefern. Schiller williate ein; aber es erging ihm, wie einft in Mannheim, als er einen Prolog dichten follte; seine Berfönlichkeit drängte fich zu entschieden hervor, und das Gedicht wurde für seinen Zweck unbrauchbar. Die Stanzen "an Goethe, als er den Mahomet des Voltaire auf die Bühne brachte", gingen zwar im allgemeinen auf Goethes Gedanken= gang ein, betonten aber um so viel ftarter die Bedenklichkeiten als die Motive der Zustimmung, daß fie nicht mehr als eine Ermutigung gelten fonnten. Schon die erste Strophe spricht von der "Aftermuse, die wir nicht mehr ehren", und noch die lette verklaufulirt die Anerkennung des "Franken" fo, daß fie fast wertlos wird:

> Nicht Muster zwar darf uns der Franke werden, Aus seiner Kunst spricht kein lebend'ger Geist; Des falschen Anstands prunkende Gebärden Berschmäht der Sinn, der nur das Wahre preist. Sin Führer nur zum Bessern soll er werden, Er komme wie ein abgeschied'ner Geist, Zu reinigen die oft entweih'te Scene Zum würd'gen Sit der alten Melpomene.

Für die Erkenntnis von Schillers dramatischem Jbealziel ift das Gedicht ein wertvolles Zeugnis; es zeigt ihn im gleichen Widerspruch zum überwundenen "Alassicismus" wie zur platten Naturnachahnung; es schließt sich als positives Bekenntnis würdig der satirischen Expektoration "Shakespeares Schatten" in den "Xenien" an.

Etwa gleichzeitig mit diesem Gedicht vollendete Schiller auch die Inrisch-epische Dichtung, welche vielleicht sein populärstes Werk geworden ift; "Das Lied von der Glocke". Die Schilderung der menschlichen Kultur als einer über den Naturzustand erhobenen, einheitlich geordneten Art und Weise menschlicher Existenz hat Schiller gern in dichterischer Form ausgeführt. Zuerst schon 1795 in dem unter seinen philo= jophischen Gedichten von uns erwähnten "Spaziergang" Dort weicht aber die Behandlung von Schillers gewohntem Gedankengang völlig ab, da das Gedicht auf eine kraffe Darftellung der Migstände und der endlichen Fäulnis der Überkultur hinausläuft, aus der es Rettung nur in der Flucht zur unverfälschten Natur findet. Drei Jahre später entstand bas "Cleusische Fest", bas sich mit dem "Lied von der Glocke" im Breise des durch die Ordnung erst herbeigeführten menschenwürdigen Zustandes berührt. Der Hauptnachdruck ist aber in jenem Gedicht auf die Entstehung dieses Zustandes aeleat, während er in diesem schon als bestehend aeschildert wird. Mit wahrhaft bramatischer Gewalt wird dort das Mitleid der menschensuchenden Göttin mit dem irrenden Geschlecht und ihr Entschluß es zu retten geschildert. Es erinnert an die tieffinniaften Gebilde des religiösen Gefühls. wenn ber Dichter die Göttin im "gegnälten Berzen" ber Menschheit Angst und Wehen empfinden läßt und wenn fie dann den Nebel zerteilt, der sie den Blicken verhüllt; "plötlich in der Wilden Kreife steht sie da, ein Götterbild." Ergreifend ift die Gründung der ersten Menschengemeinschaft durch das Geschenk bes Saatkornes und die Bekräftigung ber Gründung durch das Zeichen der höchsten Gottheit. Etwas äußerlicher wird das Gedicht, wenn es in rascher Folge dann alle anderen Götter ihre besonderen Gaben darbringen läßt; aber 311 hoher Bedeutung erhebt es sich wieder in den Schluß= morten ber Gereg:

"Freiheit liebt das Tier der Büste, Frei im Äther herrscht der Gott; Threr Brust gewalt'ge Lüste, Zähnet das Naturgebot. Doch der Mensch in ihrer Mitte Soll sich an den Menschen reih'n, Und allein durch seine Sitte Kann er frei und mächtig sein".

Es war ein weiter Weg, der den freiheitschwärmenden Jüngling zu biesem Bekenntnis bes reifen Mannes geführt hatte. Und doch ist die Grundanschauung nicht eigentlich verändert. Denn am Glauben an menschliche Willensfreiheit hält Schiller auch hier unerschütterlich fest. Bom Natur= gebot, d. h. der unablenkbar beftimmten Willensrichtung, die ber Gottheit wie dem Tiere zukommt, wird der Mensch nicht gebändigt; er kann sich selber bestimmen. Aber er soll sich felber so bestimmen, daß er freiwillig auf den willfürlichen Gebrauch jener Freiheit verzichtet. Sie wird erst bann und insoweit wertvoll, als er sich mit der "Sitte" der Gemein= schaft, der er angehört, in inneren Einklang gesett hat. -Der befriedigende Zustand innerer und äußerer Harmonic, der durch die Herrichaft der Sitte fich ausbildet, ward dann im "Lied von der Glocke" dargestellt. Indem Schiller hier an das Symbol der Kirchenglocke anknüpfte, gab er dem Gebicht eine leise christlich-religiose Färbung, wie sie ihm sonst nicht gewohnt ift. Aber auch ohne diese Färbung würde Niemand im Zweifel sein, daß dieses Gedicht keine Phantastewelt. fondern die uns allen vertrauten, uns umgebenden Lebens= formen darstellt. Mit der "Glocke" gab Schiller, ähnlich wie Goethe mit "Bermann und Dorothea", den Beweis, daß der Weg ihrer Selbstbildung durch das flassische Altertum fie nicht der chriftlich-germanischen Welt entfremdet hatte. Aber freilich nicht im Sinne einer dogmatischen Berehrung, sondern nur als einen wertvollen Entwickelungs= und Durchaangs=

punkt konnte Schiller, ber ewig-strebende, unseren Kulturbesit ichäten. Darum schließt auch ber Weihespruch bes "Meisters":

"Und wie der Klang dem Ohr vergehet, Der mächtig dröhnend ihr entschallt, So lehre sie, daß nichts bestehet, Daß alles Irdische verhallt".

Die entschiedene Absage an jeden gewaltsamen Umsturz, an jede Durchbrechung der gesestigten Ordnung wird aber gleichfalls in unserem Gedicht vollzogen. Wit deutlichem Hinweis auf die französische Republik, deren Bürgerdiplom ihm vor kurzem endlich zugekommen war, ruft der Dichter mit dem so mächtig von ihm beherrschten Pathos schauderserregende Bilder im Kontrast zu den glücklichen Scenen des Friedens hervor und verkündigt:

"Wo rohe Kräfte sinnlos walten, Da kann sich kein Gebild gestalten".

Mit welch fünftlerischer Feinheit er seine Darstellung an das "Gebilde" der Glocke und ihr Entstehen angeknüpft hat, bedarf teiner besonderen Darlegung. In gewissenhafter Treue dem Fortgang des Glockengusses folgend, weiß er doch überall in natürlichem und zwanglosem Übergang die Bilder seiner Phantasie anzureihen und einzuschieben. Weisterhaft ist der Gebrauch der wechselnden Rhythmen, und wie diese der Stimmung, die der Dichter erziesen will, überall aufs seinste angepaßt sind, so nicht weniger die äußerst bewegliche, bald tindlich einfache, bald hochseierliche Sprache.

Das Gebicht erschien im Musenalmanach für das Jahr 1800, dem letzten, den Schiller herausgab. —

Die Jahresmende war diesmal für Schiller durch schwere skrankheitssorge bezeichnet, die nicht ihm selber, sondern seiner Gattin galt. Im November wurde sie nach der Geburt ihres dritten Kindes von einem schweren Nervensieber befallen, das sie in äußerste Gefahr brachte, und als die Krisis überstanden

war, trat eine völlige Geistesabwesenheit ein, die Schillern die schwersten Befürchtungen für die Zukunft erweckte. Die sechs= wöchentliche aufopfernde Pflege erschöpfte auch feine Kräfte in schlimmer Art, wie sich bald zeigen sollte. Unter so schweren Umftänden fam nun auch die Zeit heran, da er nach Beimar übersiedeln sollte. Sobald Lotte sich einigermaßen erholt hatte, wurde sie, um sie vor der Unruhe des Umzuges zu schüten, von Frau von Stein in Weimar gaftfreundlich auf= genommen. Auf Schiller lag also die ganze Last. 3. Dezember 1799 verließ er die Musenstadt, die mehr als zehn Jahre seine Heimat gewesen war, den Ort, wo er in seinem rasch dahinstürmenden Leben die längste Raft gemacht hatte. Und von dem thatsächlich schon lange verlaffenen akademischen Beruf fehrte er wieder zu der Thätigkeit zurück. die er schon in der Jugend in Mannheim geübt und die als praftischer Beruf die einzige ihm gemäße war, zu der drama= turgischen. Ehe er aber noch in Weimar sich völlig zurecht= gefunden hatte, verfiel nun er selber in ein schweres "Schleim= fieber", durch das sich die Natur offenbar für die vorher= gegangenen Anstrengungen rächte. Wiederum fürchtete man für sein Leben, und die Genesung erfolgte sehr langfam.

So war durch Krankheitsorge und äußere Unruhe Schiller saft ein halbes Jahr von intensiver Arbeit abgezogen. Begreislich, daß in solcher Lage an den Abschluß der "Maria Stuart" nicht zu denken war. Trothem war Schiller mit Ausnahme weniger Wochen unausgesetzt thätig, wenn auch nicht in produktiver Weise. Zuerst galt es die Drucklegung des "Wallenstein" (in Cottas Verlag), wobei noch Manches zu bedenken war, Vieles gekürzt, Anderes erst definitiv bestimmt wurde. Im Versbau behielt Schiller manche Freiheit bei, die er sich zuerst nur im Bühnenmanuskript gestattet hatte, sand er doch auch bei Shakespeare die freie Behandlung des dramatischen Jambus! Manche Ihrische oder bilderreiche Stelle

fiel, wie wir schon hörten, auf Körners Rat. Dagegen lehnte Schiller rundweg den auf die ganze Komposition einwirkenden Wunsch Körners ab, Mar Piccolomini noch mehr in den Bordergrund zu rücken und seine "hohe sittliche Natur" das Ganze beherrschen zu lassen. Allerdings ein merkwürdig versfehlter Kat, der deutlich zeigt, daß auch den Nächststehenden — Goethe ausgenommen — nicht klar wurde, wie hoch sich Schiller im Wallenstein gehoben, und was er hier ersreicht hatte.

Manche Muhe brachte Schiller ferner die Herausgabe feiner gesammelten Gedichte und mehrerer Bändchen kleiner profaischer Schriften, die bei Erusius in Leipzig erschienen. Über die Gedichte seiner früheren Zeit urteilte er jest sehr ftreng, und nur eine bescheidene Auswahl wurde gedruckt; auch in diesen wurde eine höchst sorgfältige Reinigung, öfters auch Rürzung vorgenommen. Fast möchte man die Mühe bedauern, die sich Schiller damit gab; denn einem feineren Kunfturteil konnten die Gedichte meist auch nach diesen Beränderungen nicht genügen, weil der ganze Grundton disharmonisch war und blieb. Nur an den Besten lohnte der Erfolg die Arbeit. jo an "Hektors Abschied". Ersprießlicher war die Umarbeitung. die der Dichter seinen neueren, im Musenalmanach und in ben "Horen" erschienenen Dichtungen angedeihen ließ. Sett erft erhielten gerade die hervorragendsten Gedichte wie "Der Spaziergang", ber "Genius", die "Ibeale", das "Ibeal und das Leben" die Vollendung, zu der fie innerlich bestimmt waren, die ihnen zukam. Welcher Unterschied zwischen der Strophe:

So schlangen meiner Liebe Knoten Sich um die Säule der Natur, Bis durch das ftarre Herz der Toten Der Strahl des Lebens zuckend fuhr;

und der jetigen:

So schlang ich mich mit Liebesarmen Um die Natur, mit Jugendlust, Bis sie zu atmen, zu erwarmen Begann an meiner Dichterbrust.

Much die profaischen Schriften wurden einer genauen Revision unterzogen: die Auffäte über das Naive und über sentimentalische Dichtung erhielten erst jest ihre einheitliche Form. Bon der Abhandlung über das Erhabene wurde ein beträchtlicher Teil beseitigt und der Rest unter dem Titel "Über das Pathetische" gedruckt. Dagegen erschien ein neuer Auffatz "Über das Erhabene" im dritten Bändchen der kleineren Schriften (1801). Man hat wohl geglaubt, auch dieser neue Beitrag stamme doch schon aus der Zeit der "Horen" ober ber "Neuen Thalia", weil Schiller in späteren Jahren nicht mehr zu solchen reflektierenden Untersuchungen neigte. Aber es ist höchst unwahrscheinlich, daß der Herausgeber der "Horen" bei seiner beständigen Manuskriptnot einen so abgerundeten, inhaltreichen Auffatz nicht verwendet haben follte, wenn er schon vorhanden war. Dagegen ift es an sich die nächst= liegende Annahme, daß diese Darlegung des "Erhabenen" entstanden ist, als Schiller jenen älteren Auffat zum Teil verwarf; und es läßt sich auch der Bunkt seines Geistesganges finden, an dem er wieder ein flüchtiges Intereffe für das Problem des Schönen und des "Erhabenen" gewann. Gs war bei Beobachtung ber Wirkung seines "Wallenstein". Unter den zahlreichen, sich freuzenden und aufhebenden Aukerungen über das Werk kam ihm auch eine kleine Druckschrift mit Begleitbrief des Professors Süvern zu Banden, Die er einer sachlich eingehenden, wenn auch kurzen Antwort würdigte. Dabei schloß er mit den charakteristischen Worten: "Unfere Tragobie . . . hat mit ber Ohnmacht, ber Schlaffheit, ber Charakterlosigkeit des Zeitgeistes und mit einer gemeinen Denkart zu ringen, sie muß also Kraft und Charakter zeigen, sie

nuß das Gemüt zu erschüttern, zu erheben, aber nicht aufszulösen suchen. Die Schönheit ift für ein glückliches Geschlecht, aber ein unglückliches muß man erhaben zu rühren suchen." Hier liegt der Keimpunkt jenes Aufsahes, der in wenig Tagen rasch entstanden sein dürfte.

Im ganzen Ton unterscheibet er sich von benen, die aus der Periode der philosophischen Studien Schillers stammen. Er hat nicht die Subtilität der Distinktionen, nicht die Strenge der logischen Durchführung wie jene; er ist mehr ein gewaltiger Panegyrikus zum Lobe des Erhabenen, das uns über die Abhängigkeit von den Naturgesetzen zum Bewußtsein unserer sittlichen Freiheit erhebt. Das schöne Bild von den "Zwei Führern des Lebens" hat Schiller hier nochmals in Prosa verwendet, zur selben Zeit, da er den Titel des Gedichtes in "Schön und Erhaben" umänderte. Der Schluß des Aufsates bringt deutliche Anklänge an das kurz zuvor entstandene Gedicht zu Goethes Mahomet-Übersetzung; auch hier bekennt Schiller, daß die Kunst nur den Schein, nicht die Wirklichkeit nachzuahmen habe.

Mit dem Problem der "Naturnachahnung" beschäftigen sich auch die nur wenig Seiten umfassenden "Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst", die nach unserer Meinung gleichfalls erst dieser Zeit entstammen. Sie verraten durch die häusige Beziehung auf die bilbende Kunst die Nachwirkung der eifrigen Gespräche mit Goethe über dessen, Prophläen". Schillers jetzt errungener Standpunst rein objektiver fünstlerischer Betrachtung spricht sich darin aus, daß ihm die Frage nach dem "Gemeinen" durchaus eine Frage der fünstlerischen Darstellungsform ist. "Ein gemeiner Kopf wird den edelsten Stoff durch eine gemeine Beshandlung verunehren. Ein großer Kopf und ein edler Geist hingegen wird selbst das Gemeine zu abeln wissen und zwar dadurch, daß er es an etwas Geistiges anknüpft und eine große Seite daran entdeckt."

In der Tragödie, die er damals vollendete, hatte er freilich auch bem stofflichen Interesse und ber stofflichen Wirkung, wie wir schon wissen, ein großes Gewicht eingeräumt. Das durch so manche Zwischenfälle dem Dichter fern gerückte, bann von ihm wieder aufgenommene Stud erhielt feine Vollendung endlich bei einem stillen Landaufenthalt, auf dem Schloft Ettersburg, ben die Gute des Herzogs im Mai und Juni 1800 Schillern gewährte. Lange Spaziergänge im Walde erfrischten hier Körper und Geift und gaben die beste Stimmung zur Broduftion. Unmittelbar nach dem Abschluß erschien "Maria Stuart" auf der Weimarer Bühne und that unge= achtet mancher fritischer Einwände, die sich erhoben, große Wirkung. Es war freilich nicht die Wirkung des Erhabenen, sondern die des Rührenden. Der eigentliche tragische Konflift. der den Helden vor große Entscheidungen stellt und endlich in sein Berhängnis hinabreißt, fehlt in "Maria Stuart". Die gefangene Königin befindet sich im Konflikt mit ihrer unwürdigen äußeren Lage, aber nicht mit sich felbst. Sie redet und handelt in allem mit der königlichen Würde, die ihr zukommt; wenn fie sich ihrer Feindin gegenüber zu heftigen Worten hinreißen läßt, so geschieht das erft, nachdem sie aufs schwerste beleidigt wurde und nun verpflichtet ift, ihre tönigliche Stellung zu mahren; wenn fie am Schluffe ihre Sünden beichtet, so thut sie das, ohne damit einen Tittel ihres Rechts aufzugeben und ohne fich in Widerspruch mit ihrem bisherigen Verhalten zu setzen; wir empfinden ihr Geschiet als ungerecht und höchst beklagenswert und zollen der sympathischen und edlen Gestalt unser tiefstes Mitgefühl. Um so schwärzer ift die Gegenseite gezeichnet. In Elisabeth find alle widerwärtigen Büge, die die Geschichte berichtet, bei= behalten oder noch gesteigert, die hoheitvollen möglichst abge= schwächt ober verhüllt, und auch ihr einflufreichster Ratgeber, Lord Burleigh, ift ohne ersichtliche Motivierung als ein niedriger Charafter hingestellt. Dagegen ift selbst der intriquante Fanatiker, der Maria befreien will, der Jesuitenzögling Mortimer, mit einem Glorienschein umgeben. Kurz, während Schiller im "Wallenstein" bas möglichste gethan hat, um unfer Interesse nach beiden Seiten hin, der des Helden und ber seines Gegners, gleichmäßig zu verteilen und in Kampf geraten zu laffen, fühlen wir uns hier zwischen Licht und Finfternis gestellt. Die Folge ift, daß wir mitleidige Rührung nach der einen Seite hin, widrigen Abscheu nach der andern hin empfinden, daß wir aber nicht das tragische Schickfal erbliden, "welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt." Jene Rührung und jener Abscheu würden nun freilich nicht den dramatischen Erfolg hervorbringen können, wenn sie nicht durch die dramatische Komposition in entscheiden= dem Maß unterstützt würden. Der Gang der Ereignisse von einer "Handlung" fann ja kaum gesprochen werden ist mit voller Meisterschaft gesügt und geordnet. Man bedenke nur, daß von Beginn des Stückes an thatsächlich das Schickfal Marias entschieden ift. Weder haben bie Befreiungsversuche eine Chance des Gelingens, denn Maria würde nicht lebend den englischen Boden verlassen, noch fann Glisabeth die Ber= urteilte begnadigen; denn was sollte dann ihr Los sein? Es ift natürlich, daß Befreiungsversuche gemacht werden, daß Die Königin von England vor bem letten Schritt ein Zagen empfindet. — aber der Ausgang fteht dennoch fest. Selbst wenn das Attentat gegen Elisabeth geglückt wäre, so hätte das den Tod der Maria nur beschlennigt. Aber welcher Zu= schauer, welcher unbefangene Leser wird angesichts des Dramas diese Reflexionen anstellen; wer wird nicht das Für und Wider der Erwägungen, das Schwanken von Furcht und Hoffnung mit voller Spannung verfolgen, - wer wird nicht unter dem Eindruck stehen, als habe Maria selbst erft ihr Schidfal durch den Bornesausbruch gegen Glifabeth befiegelt,

während doch ihr Schickfal im Geiste dieser Elijabeth von Anfang an schon seststand? Ja wer folgt nicht, nachdem das Urteil schon sanktioniert ist, noch mit Erregung der Komödie, welche die Königin mit dem Sekretär Davison aufführt, als ob diese Komödie noch irgend welche sachliche Bedeutung hätte! Ein vortreffliches Bühnenstück bleibt "Maria Stuart", auch wenn wir ihr die tragische Erhabenheit absprechen müssen.

Und welch weite Perspektiven eröffnet die Dichtung uns über die Sphäre der uns scenisch gezeigten Borgange hinaus? Der ganze welthistorische Kampf des Zeitalters taucht vor unseren Augen auf. Bis nach dem Batikan und der Beters= firche wird unfere Phantasie geführt, und uns damit, so virtuos auch Schiller die finnliche Schönheit des fatholischen Kultus zu verwerten weiß, doch über den eigentlichen Charafter des Rampfs, der um England tobte, fein Zweifel gelaffen. ift die großartige Eigenschaft der letten historischen Dichtungen Schillers, daß fie nicht nur einzelne Borgange und Geftalten aus der Vergangenheit aufgreifen, sondern aus dem Vollen, aus einer hiftorischen Totalanschauung geschöpft find. Daher auch die siegende Überzeugungsfraft seiner Geftalten, jo frei er auch seine dichterische Phantasie in ihnen walten läßt. Wir glauben ihm, daß diese Menschen so gewesen sein müffen. wie er sie schildert, und fein Bild der schottischen Königin hat weder durch historische Forschungen noch durch so be= deutende poetische Schöpfungen wie Björnsons "Maria von Schottland" aus dem allgemeinen Bewuftsein verbrängt merben fönnen.

Während Schiller die Tragödie vollendete, hatte er 311gleich noch eine wichtige dramaturgische Arbeit unter der Feder, die Übersetzung und Bearbeitung von Shakespeares "Macbeth". Mit seinem ganzen Interesse historischen Stoffen zugewandt, hatte er einige Jahre zuvor daran gedacht, die ganze Folge der "Königsdramen" zu bearbeiten. Aber dies Unternehmen unterblieb, - wohl als allzu weitschichtig und allzu schwierig für die Bühne wie für das Bublikum. Auf den "Macbeth" lenkte vernutlich der dem "Wallenftein" ähnliche Stoff und die eigentümliche Ausprägung des Schicksalsmotivs in den "Heren" Schillers Aufmerksamkeit. Schon am 14. Mai 1800 fand die Aufführung seiner Bearbeitung statt. Über sie ist oft ungerecht geurteilt worden. Plan urteilte von absoluten Voraussetzungen aus oder vom Standpunkt des Shakesveare-Rennertums, und vergaß, daß hier eine Arbeit vorlag, die sich mit Bewußtsein dem damaligen Zustand der deutschen Bühne und des deutschen Publifums anpagte, zugleich aber beide zu Höherem erzog. An eine originalgetreue Darftellung Shakespeares war damals in Deutschland gar nicht zu benken. Bis zur Unkenntlichkeit entstellt wurde sein Dialog auf der Bühne, und felbst in die Führung der Handlung wurden die ichwerften Gingriffe gewagt. Demgegenüber erscheint Schillers Bearbeitung als ein energischer Verfuch, den mahren Shafe= ipeare dem Bublikum um ein gutes Stück näher zu bringen-In allem Wefentlichen schloß er sich dem Original an. Bu= aleich aber war es natürlich - und wiederholt sich bei all feinen Bearbeitungen, - daß er, insoweit als er änderte oder hinzudichtete, feinen eigenen Stempel bem fremden Stud aufdrückte. Schiller war fein gelehrter Übersetzer und fein ge= schiefter Nachempfinder, der sich sorgfältig in eine fremde Haut zu verhüllen wußte. Er war eine eigenartige Dichterkraft, die sich nicht verleugnen konnte, — und es auch nicht wollte. Und wer einen Schiller zum Dramaturgen nahm, der mußte, wie Goethe c's that, ihn nehmen als den, der er war. Eder= mann hat wohl eine Scene jum zweiten Teil des "Fauft" io hinzugedichtet, daß der Herausgeber fie "entschieden goethest" nennen konnte; aber nach diesem Ruhm strebte Schiller nicht. Bewiß wirfte das an manchen Stellen ungunftig, befonders inbezug auf die Beren. Diese wollte ber Bearbeiter ben

Juschauern verständlicher machen, sie an ihnen bekannte Vorstellungen anknüpfen; damit aber treten sie gar zu sehr aus dem Nebel ihrer nordischen Hahm dem Rahmen des ganzen Stückes heraus. Aber im Ganzen ist und bleibt Schillers Bearbeitung doch eine würdige Übertragung der Shakespeareschen Dichtung in dem Stil unseres deutschen klassischen Dramas.

Unabläffig und raftloß drang jett Schiller in seinem Bemühen für das deutsche Theater vorwärts. Schon im Juli 1800 begann er eine neue Tragödie und bereits im April 1801 war sie vollendet; es war "Die Jungfrau von Orleans". In allem eine Steigerung der in "Maria Stuart" angegebenen Art und Weise! Bühnentechnisch noch mehr vollendet, ist die "Jungfrau" wohl das effektvollste, auch den steptischen Juschauer gewaltsam fortreißende Werk Schillers; an innerem Wert, an tragischen Gehalt ist sie eines der schwächsten, nächst dem "Fießco" wohl das schwächste seiner Dramen. Daher ist auch die Wirkung eine vorübergehende; jeder wird gerne einmal diese "romantische Tragödie" über die Bretter gehen sehn; aber wenige werden ein Verlangen haben sie zum zweitenmal zu sehen.

Schiller hatte hier einen Stoff ergriffen, der ihm erlaubte, seine Kunst der Idealisierung so recht aus dem Bollen zu üben. An Jeanne d'Arc hatten die Dichter schweres Unrecht geübt; Shakespeares, von engherzig nationalem Parteisinn diktierte Berzerrung und Boltaires von verständnisloser Skepsis eingegebene Berhöhnung hatten den Zeitgenossen das wahre Bild dieser heroischen Gestalt geraubt. Darüber sprach Schiller mit wahr empfundener Entrüstung sein Berditt: "Es liebt die Belt das Strahlende zu schwärzen und das Erhabene in den Staub zu ziehn." Sein historischer Sinn führte ihn hier zur "Rettung", zur Wiederherstellung einer edlen Erscheinung. Aber leider blieb er dabei nicht stehen. Er idealissierte sich das heldenhafte Landmädchen zur überirdischen

Bestalt, zur himmelsbotin. Und ihr gegenüber fendet die Hölle ihre Geifter auß; der englische Feldherr Talbot muß als Incarnation des Bosen erscheinen, und jogar nach seinem Tode noch als "Schwarzer Ritter" aus dem Abgrund wieder= tehren. Damit aber find wir aus ber wirklichen Welt in eine ganz Klopstocksche Welt versetzt, in der für tragische menschliche Schickfale kein Raum mehr ift. Darum kann auch die tragische Verwickelung, die Schiller frei erfunden und eingefügt hat, kein mahres menschliches Interesse erwecken. Schon ihre Voraussetzung ift keine glückliche. Die hiftorische Jeanne d'Arc hat bekanntlich dem Heere nur die Fahne vorausgetragen, nicht aber selbst bas Schwert geführt; Schiller läßt fie dagegen, einem himmlischen Gebot folgend, die Feinde in Scharen niebermähen. Die Borftellung eines Mädchens, das nur aus Pflichtgefühl mitleidlos tötet und dabei doch Die volle Milbe und Zartheit des Gemüts mahrt, ift über= haupt keine menschlich faßbare; fie ist willfürlich konstruiert. Und auch die Schuld, die aus der Übertretung dieses Gebots entspringen foll, vermögen wir nicht menschlich mitzuempfinden. Daher erscheint uns auch der Tod der Jungfrau als kein tragisch notwendiger; er ift ein zufälliges Unglück. Gelitten hat unter diesem Grundmangel auch die Charakteristik. — Sie ift schattenhafter als in irgend einem anderen Schillerschen Stud, die Diktion allgemeiner und unpersönlicher; die Lyrik überwiegt nirgend so sehr als hier und tritt nirgend so felbständig auf (ausgenommen in der "Braut von Meffina", die aber einer gang anderen bramatischen Gattung angehört). Richt recht am Plate in der hiftorischen Tragödie find auch die plötlich eintretenden wunderbaren Greignisse; das Zerreißen der Retten inmitten einer gang realistischen Scenenreihe wirkt eben so unnatürlich wie das von Leffing getadelte Auftreten des Boltaireschen Gespenstes am hellen Tage in der Ratsversammlung. Und bei dem, im verhängnisvollen Augenblick erschallenden Donner bleiben wir im Zweifel, ob er ein Rufoll ober die Ankerung eines mit graufamer Strenge urteilenden acheimnisvollen Wefens fei. "Gine Fügung des Schicffals", möchte vielleicht mancher fagen; bann aber wäre es ein äußerlich waltendes Schickal, nicht das in des Menschen eigener Bruft sich offenbarende, dem wir uns im "Wallenftein" beugen mußten. Schiller glaubte wohl manche diefer Gigentümlichkeiten damit erklären zu können, daß er auf den Titel den Zusak "Gine romantische Tragödie" setzte. Und in der That haben die katholisierenden, der Legendenwelt zustrebenden Neigungen der Romantiker auf das Stück Ginfluß geübt, wie auch schon auf einzelne Stellen ber "Maria Stuart"; aber die Angabe des Ursbrungs des Unheils war keine Recht= fertigung. Und das um fo weniger, als Schiller, der fich in einem wahren Kriege mit den Romantikern, besonders Friedrich Schlegel, begriffen fühlte, innerlich ihrer gangen Betrachtungs= weise viel zu fern stand, um fein ganges Stück in diese Sphäre au versetzen; die einzelnen Bestandteile, die er von dort ent= nahm, waren boch nur eine Anleihe.

Denn Schillers Gigentümlichkeit mit ihren großen Vorzügen verleugnet sich auch in der "Jungfrau" nicht. Vor allem ist es die gewaltige Handhabung der Massen, der gegenscinanderwirkenden Mächte des jahrhundertelangen englischfranzösischen Zwiespalts. Wieder ist nicht ein Fezen Weltzgeschichte, sondern eine ganze welthistorische Bewegung, wiedergespiegelt im engen Rahmen einer dramatischen Handsung, von ihm gegeben worden. Und den Abschluß dieser Bewegung ahnen wir voraus, wenn wir sehen, wie Frankereich, das zerspaltene, zum Teil an den Feind hingegebene, sich aufrafft, sich einigt, indem es die abgetrennten Glieder teils von sich stößt, teils wieder an sich zieht. Wie mächtig herausgearbeitet ist das Hervortreten der wieder Glauben und Vertrauen ansachenden Jungfrau inmitten der äußersten

Berlaffenheit und Hoffnungslosigkeit! Wie meisterhaft vorsbereitet und durchgeführt ist der den Umschwung entscheidende Übertritt des Herzogs von Burgund! Wie gewaltig wird der Niedergang der englischen Macht durch den Tod des gefürchteten Talbot symbolisiert! Ganz zu schweigen von dem meisterhaften Kompositionsgeschick, das sich in Allem und Jedem erweist und auch die innerlich ansechtbaren Scenen, wie die vor der Krönungskathedrale, auss effektvollste anzusordnen und auszugestalten weiß.

Die "Jungfrau von Orleans" konnte aus persönlichen Urfachen, gegen die auch Goethe machtlos war, zunächst in Weimar nicht in Scene gehen. Schiller fah die erfte Aufführung in Leipzig im Herbst 1801. Er hatte mit seiner Familie einen längeren Besuch bei Körner in Loschwiß gemacht und fam von dort aus nach Leivzig herüber. Gin gewaltiger Erfolg wurde seinem Stück und eine große Ovation ihm felber zu teil. Nachdem er schon bei seinem Gintritt mit Laufen und Trompeten empfangen und während der Aufführung dem Hervorruf gefolgt war, wurde er beim Ausgang des Theaters von dem gesamten Publikum erwartet und mit stürmischen Rufen: "Es lebe Schiller, der große Mann!" begleitet. Und dabei hatten die Schauspieler nicht einmal Bedeutendes geleiftet; es war allein Schillers geniale Kunft, welche diese Begeisterung hervorbrachte. — Seine alte Mutter schrieb auf die Nachricht von dieser Hulbigung in ihrer altertümlichen Ginfachheit, als ob sie das zu große Glück fürchte: "Das find nun freilich Ehren, wie fie sonst nur einem Brinzen gebracht werden!" Es war die lette freudige Nach= richt, die sie von ihrem Fritz erhielt; bald darauf (1802) starb fie nach längerem Leiden. —

Die Reinheit und Schrankenlosigkeit seiner ibealen Betrachtungsweise hatte Schiller in der "Jungfrau von Orleans" im höchsten Maß bewährt, indem er den patriotischen Ausschwung und die Rettung Frankreichs mit voller Begeisterung schilberte, während gleichzeitig Deutschland in größter Gesahr der Zertrümmerung durch ebendasselbe Frankreich schwebte. Und der Dichter, obgleich in Weimar den Kriegsstürmen zunächst noch entrückt, war gegen die politischen Vorgänge durchaus nicht gleichgiltig. Schon deshalb nicht, weil sie sein schwäbisches Heimstland aufs schlimmste betrafen. Dann aber auch aus allgemeinem Interesse. Wie scharf und durchsdringend er auch die politischen Ereignisse der Gegenwart betrachtete, bezeugt deutlich das Gedicht, mit dem er den "Eintritt des neuen Jahrhunderts" begrüßte. Als das wesentsliche der verworrenen Begedenheiten rings umher erkennt er mit scharsem Blick den Gegensatz zwischen Frankreich und England, den alten Zwiespalt, der nach Jahrhunderten wieder, freilich unter anderen Formen ausgebrochen ist.

Zwo gewalt'ge Nationen ringen Um der Welt alleinigen Besitz, Aller Länder Freiheit zu verschlingen Schwingen sie den Dreizack und den Blitz.

Golb muß ihnen jebe Landschaft wägen, Und wie Brennus in der rohen Zeit Legt der Franke seinen eh'rnen Degen In die Wage der Gerechtigkeit.

Seine Handelkflotten streckt der Brite Gierig wie Polypenarme aus, Und das Reich der freien Amphitrite Will er schließen wie sein eignes Haus.

Im Gegensatz zu jenen machtgierigen Nationen empfand Schiller mit vollem Bewußtsein den höheren, sittlichen Charakter der deutschen Nation. Dem Erbprinzen, der nach Paris reiste, rief er zu:

> Daß Dich der vaterländ'sche Geist begleite, Wenn Dich das schwanke Brett

Hinüberträgt auf jene linke Seite, Wo deutsche Treu' vergeht.

Ausführlich hat er sich über den deutschen Nationalscharakter in einem größeren Gedicht aussprechen wollen, das Entwurf und Fragment geblieden ist und seiner Entstehung nach wohl auch dem Ansang des Jahrhunderts, der Zeit des traurigen Friedens von Luneville angehört. Jede politische Bestimmung des deutschen Volkes wird da zurückgewiesen; rein geistig ist die Aufgade des Deutschen. Man hat oft Schiller in einen Gegensatz zu Goethe setzen wollen, indem man ihm ein größeres Berständnis für nationalpolitische Ideen zuschrieb. Nach diesem Gedicht ist dies aber kaum aufrecht zu erhalten. Beide Dichter trafen in dem Gedanken des Xenions zusammen:

Zur Nation Euch zu bilben, Ihr hoffet es Deutsche vergebens, Bilbet, Ihr könnt es, dafür freier zu Menschen Euch aus!

Und Schiller verkündigt jett:

Das ist nicht bes Deutschen Größe Obzusiegen mit dem Schwert, In das Geisterreich zu dringen, Vorurteile zu besiegen, Männlich mit dem Wahn zu kriegen, Das ist seines Eisers wert.

Als die Hauptthat der Deutschen wird demgemäß die Reformation gepriesen, und zwar ohne jede Zuthat romantischer Unklarheit.

Schwere Ketten brückten alle Bölker auf dem Erdenballe Als der Deutsche sie zerbrach, Fehde bot dem Batikane, Krieg ankündigte dem Wahne, Der die ganze Welt bestach. Höhern Sieg hat der errungen, Der der Wahrheit Blig geschwungen, Der die Geister selbst befreit. Freiheit der Bermunft ersechten Heißt für alle Bölker rechten, Gilt für alle em'ge Zeit.

Es entsprach ganz Schillers Natur, sich durch solche ibeale Betrachtung über die Misere der Gegenwart zu erheben. Und in dieselbe ideale Höhe erhob er nun auch die nationalen Pflichten der Deutschen, die er durchaus nicht verkannt wissen wollte. Im Zorn über die traurige Kriecherei, die deutsche Fürsten und Stämme damals bewiesen, ruft er aus:

Ew'ge Schmach bem beutschen Sohne, Der die angeborne Krone Seines Menschenadels schmäht, Kniet vor einem fremden Gögen, Der des Briten toten Schägen Hulbigt und des Franken Glanz.

Wir sehen — hier ist volles, wahres Nationalgesühl; aber es ist das Gesühl eines Mannes, der ideale Güter über alles schätzt. Es ist die Resignation des Dichters, der sich darein gefunden hat, bei der "Teilung der Erde" zu spät gekommen zu sein, und sich im Fluge nach dem Himmel glücklich weiß. Dieselbe Rolle wies Schiller dem ganzen deutschen Bolke zu, und er glaubte in ihm auch die Arast des Idealismus zu sinden, diese Rolle durchzusühren. Ob er in der Zeit des napoleonischen Drucks und der preußischen Erhebung zu einer realpolitischeren Auffassung gelangt wäre oder ob er auch den Besreiungskampf nur als einen Kampf um geistige Güter aufgesaßt haben würde, darüber muß sedem das Urteil unbenommen bleiben.



## XIII.

## Hernere dramaturgische Thätigkeit. Die Braut von Messina.

Wie wenn auf einmal in die Kreise Der Freude mit Gigantenschritt Geheimnisvoll nach Geisterweise Ein ungeheures Schickfal tritt, Da beugt sich jede Erdengröße Dem Fremdling aus der andern Welt, Des Jubels mächtiges Getöse Berstummt und jede Larve fällt. . . .

Im Anjang des Jahres 1801 war Goethe von einer schweren Krankheit ergriffen worden, die für sein Leben fürchten ließ und deren Nachwirkungen seine Schaffenskraft lange beeinflußt haben. Bis über Schillers Todesjahr hinweg reicht eine Periode der Jurückgezogenheit von der Außenwelt und sehr beschränkter dichterischer Produktion. Natur= und Kunststudien beschäftigten ihn in der Stille. Wit dieser Wendung war Schillers rastloser, seht ganz auf rasche Wirkung gewandter Geist sehr wenig einwerstanden. Besonders schwerzslich war ihm, daß Goethe jeht auch den "Faust" beiseite liegen ließ. Es kam darüber zwar nicht zu einer Entsremdung, aber doch zu einem Auseinanderrücken der beiden Freunde. Dies hatte wieder die Folge, daß Goethe das einzige poetische Werk, das im Lauf dieser Jahre langsam reiste, die "Natürsliche Tochter", Schillern verheimlichte, während er doch disher

all seine Dichtungen während des Entstehens mit ihm durchsgesprochen hatte. Um so weniger kounte der Freund die schlacken gänzliche poetische Unfruchtbarkeit begreisen, und in den Briesen an Körner wie an Humboldt findet sich manches unmutige Wort über Goethes "Hinschlendern", über den ihm mangelnden "Clauben an die Möglichkeit von etwas Gutem". Es ist merkwürdig, daß Schiller hier selber das Verständnis sür Goethes Gesamtpersönlichkeit nicht mehr zeigt, welches er in jenem berühmten Brief, der ihre Freundschaft eröffnete, bewiesen hatte. Welchen Wert für Goethes ganze Lebenssund Kunstauffassung das Naturstudium hatte, entging ihm jetzt; er schrieb an Goethe, "möchten Sie einmal all diese Schlacken aus Ihrem reinen Sonnenelemente herausschleubern!"

Goethe seinerseits war zwar für Schillers eifrige Bühnenthätigkeit sehr bankbar und ermutigte Schiller beständig; aber sein persönliches Interesse an diesen neuesten Brodukten war fein allzu großes, und felbst seinem Lob ist es anzumerken, daß cs nicht aus reiner fünstlerischer Bewunderung entsprang. Wenigstens glaube ich das aus dem kurzen Urteil über die "Jungfrau" herauszuhören: "Es ist so brav, gut und ichon, daß ich ihm nichts zu vergleichen weiß". Und ein andermal schreibt er: "Weinem ersten Gindruck nach ift alles so recht. und darauf kommt es denn wohl bei Arbeiten, die auf gewiffe Effette berechnet find, hauptfächlich an." Gin unleugbarer Ton der Vornehmheit klingt da heraus. Dem entspricht auch, daß Goethe sich von dem Bestreben direkter Einwirkung auf das Bublikum, wozu ihn Schiller fortgeriffen hatte, wieder zurückzog; er hat es in späteren Jahren sogar als einen Mifgriff bezeichnet, daß er damals zu viel Zeit und Mühe auf solche vergängliche und vergebliche Augenblicks= wirkungen verbraucht habe. So vermied er es jett auch nach außen hin eine Parteiftellung zu nehmen; von der Xenien= ftimmung war er gründlich frei geworben. Das fagte nun wieberum Schiller nicht zu, ber fich der Welt gegenüber be= ständig als Rämpfer fühlte. Auch jest noch fühlte er sich zwischen die beiden feindlichen Hauptmächte der Blattheit und der Phantastik gestellt. Die erstere war in Weimar durch Robebue, den flachen Dramenfabrikanten vertreten, die letztere durch Jean Paul, der sich besonders an Herber an= geschlossen hatte. Aber in weiterem Sinne rechnete Schiller die ganze junge Romantik, besonders die Schlegels in diese zweite Gruppe. Er ichrieb an Humboldt: "Die Schlegel= und Tiecksche Schule erscheint immer hohler und fragenhafter, währenddes sich ihre Antipoden immer platter und erbärm= licher zeigen, und zwischen diesen beiden Formen schwankt nun das Bublikum." Goethe aber brachte unbedenklich die Dramen Rotebues und der Schlegels auf die Bühne, nicht im mindeften, um den Autoren eine Freude zu machen, sondern bie einen, weil das Publikum sie absolut verlangte, die anderen, weil die Schauspieler dabei die schwierigen griechischen und romanischen Versarten sprechen lernten! Schiller war darüber unglücklich und klagte über Goethes Krankheit, "fich ber Schlegels anzunehmen." Diese aber wurden gerade da= burch im Zaum gehalten, ihren Groll gegen Schiller allzu rückfichtsloß zu äußern; fie wußten fehr wohl, daß Goethe im felben Augenblick fich völlig von ihnen getrennt haben würde, und gestanden sich das felber ein.

Denn trotz jener zeitweisigen Erkaltung blieb nach außen hin das Verhältnis Goethes und Schillers immer das vollsständiger Einigkeit, und auch der tiefe Erund der gegenseitigen Hochschätzung blieb unangetastet. Die Verschiedenheit beider mußte sich auf die Dauer wieder geltend machen; aber jeder von ihnen erkannte stets den Wert der Eigenstümlichkeit des anderen. Gerade über Schillers fortwährenden Vrang, geistige Wirkung auszuüben, äußerte sich Goethe noch in später Zeit mit Bewunderung. Karoline von Wolzogen

hat Gesprächsaufzeichnungen veröffentlicht, die eine junge Bermandte (Fräulein von Burmb) im Berkehr mit Schiller mährend des Nahres 1801 niedergeschrieben hatte. "Alles Unterhaltung im höheren Sinne", fchrieb Goethe, als er diefe Blätter gelefen, "woran mich fein Glaube rührt, bergleichen könne von einem jungen Frauenzimmer aufgenommen und genukt werden. Und doch ist co aufgenommen und hat genutt, gerade wie im Evangelium: Es ging ein Säemann aus zu fäen." Dazu ift hinzuzufügen, daß Schiller durchaus nicht mit größerem Vertrauen als Goethe das geiftige Intereffe und Berständnis des Durchschnittsmenschen betrachtete; es war nur der innere Trieb seines eigenen beständig regen Beiftes, ber ihn anspornte. "Schiller", schreibt Goethe über Dieselben Gespräche, "erscheint hier wie immer im absoluten Besits seiner erhabenen Natur; er ift so groß am Theetisch. wie er im Staatsrat gewesen sein würde." Und weiter: "Schiller berührte nichts Gemeines, ohne es zu veredeln".

Ein Versuch, Goethe und Schiller zu entzweien, wurde von dem intriguanten Kotschue im Frühjahr 1802 nicht ohne Geschicklichseit angestellt. Es sollte eine Feier zu Ehren Schillers veranstaltet werden, mit der ausdrücklichen Absicht, Goethe dadurch zurückzusetzen und zu kränken. Dieser ignorierte die Sache natürlich, die endlich an einigen äußeren Hindernissen scheiterte. Schiller schrieb glücklich über dies Mißlingen an Goethe und freute sich darüber, daß gerade jett Kotsebues "Üble Laune" auf dem Theater dargestellt werde. Durch Schmeicheleien seiner Feinde sich betören zu lassen, war das letzte, wozu Schiller sich hergegeben hätte.

Goethes fortbauernbes Einvernehmen mit dem Freunde bewährte sich auch darin, daß er ihm seine disher noch nicht auf der Bühne erschienene "Iphigenie" zur Theaterbearbeitung überließ. Schiller versuhr hier weit schonender als einst mit dem "Egmont". Denn er erkannte, daß man dieses Drama von Grund aus hätte umwerfen müffen, wenn man ein Theaterstück im gewöhnlichen Sinn daraus hätte machen wollen, wenn man die äußere Handlung, die durchweg hinter die Scene verlegt ift, auf die Bühne hätte bringen wollen. So begnügte er sich, wie es scheint, mit Kürzungen und hütete sich anzutasten, was er den Hauptvorzug dieses Dramas nannte: Seele. Leider ist seine Ginrichtung uns nicht ershalten.

Fast ebenso konservativ versuhr Schiller mit Leffings in Weimar gleichfalls noch nicht gegebenem "Nathan", einem Stück, dessen sittlichen Charafter er hochschätzte, dem er aber als Drama schwere Borwürfe machte. Die Handlung als solche erschien ihm luftspielmäßig, während sie zugleich durch die ernste Tendenz um ihre Heiterfeit und Leichtigkeit gebracht werde. Aber dieses Grundübel zu beseitigen, wären wiederum zu schwere Eingriffe nötig gewesen: entweder die Ausopferung der Tendenz, d. h. hier des wesentlichen Gedankeninhalts des Dramas, oder die Umsehr der Handlung zu einem tragischen Ausgang hin. An beides war nicht zu denken, und so besichränkte sich Schiller hauptsächlich darauf, den schwierigen, öfters spitzsindigen Dialog Lessings der Bühnensprache und dem Berktändnis der Zuschauer mehr anzupassen.

Sehr frei versuhr er bagegen bei einem anderen kühnen Unternehmen, mit dem er sich auf die Bühne wagte, — bei der Bearbeitung der Gozzischen Maskenkomödie "Turandot". Der venetianische Graf Gozzi hatte vor etwa dreißig Jahren es versucht, in einer Anzahl märchenhafter Komödien ("Fabeln" nennen sie die Italiener) die hergebrachten Maskengestalten der italienischen Bühne (Pantalonc, Brighella u. a.) zu kunstemäßiger Dichtung zu verwerten. Diese Stücke waren auch in Deutschland bekannt geworden, und besonders die Prosa-Übersetung von Werthes hatte Beisall gefunden. Schiller wollte sich offendar von den historischen Stoffen etwas auß=

ruhen, indem er sich zu einem solchen freien Phantasiespiel hinwandte. Es lag aber in seinem Charakter, daß er cs nach Möglichkeit zu vertiesen und gehaltreich zu machen suchte. Die Partieen, in welchen die Verwickelung unlösbar scheint, erhalten dadurch zum Teil eine tragische Färbung, die aus dem Ton des Ganzen heraustritt. Noch bedeutungsevoller ist, daß er sür nötig hielt, die Grausamkeit der Tusandot durch tiesere Motive als bloße Laune zu erklären; die Prinzessin erscheint als Nächerin ihres beleidigten und untersbrückten Geschlechts.

"Ich fehe durch ganz Afien das Weib Erniedrigt und gum Sklavenjoch verbammt, Und rächen will ich mein beleidigtes Geschlecht Un diesem stolzen Männervolke, dem Kein anderer Vorzug vor dem gartern Weibe Als rohe Stärke ward. Bur Waffe gab Natur mir ben erfindenden Berftand Und Scharffinn, meine Freiheit zu beschüßen. Ich will nun einmal von dem Mann nichts wiffen; Ich haff' ihn, ich verachte seinen Stol3 Und Übermut. Nach allem Köftlichen Streckt er begehrend seine Sande aus . . . . Muß benn die Schönheit eine Beute fein Für Ginen? Sie ift frei fo wie die Sonne. Die allbeglückend herrliche am himmel, Der Quell des Lichts, die Freude aller Augen. Doch Reines Sklavin und Leibeigentum."

Das sind eigene Worte Schillers, der hier seinen Freisheitssinn einer Vertreterin des schönen Geschlechtes lieh. Aber in Wirklichkeit war er durchaus kein Freund weiblicher Emancipationsgelüste, und er läßt daher auch diese Borskämpferschaft der Turandot ohne weitere Erwähnung sich verslüchtigen, sobald ihr Herz sich entschieden hat.

Ein besonderes Intereffe suchte Schiller der Hauptscenc

des Stückes durch die selbstgedichteten Rätsel zu geben, die bei jeder Aufführung durch neue ersetzt wurden. So ist die Reihe der Schillerschen Rätseldichtungen entstanden, die alle, nach Goethes Ausdruck, den "schönen Fehler" haben, daß sie den Gegenstand nicht eigentlich verhüllen, sondern idealisierte, erhöhte Bilder desselben geben.

Große Wirkung hat das Stück in Deutschland nicht gethan: dem Bublikum waren schon die Gozzischen Masken auf der Bühne fremdartig, und noch mehr vielleicht fremd= artig, Schiller als Luftspielbichter zu feben, ber nun einmal als Tragifer registriert war. Iffland freilich, ber "Turan= dot" mit größter Sorgfalt in Berlin inscenierte, urteilte anders; er war zwar von dem Gozzischen Genre nicht ein= genommen, wünschte aber bringend von Schiller ein eigenes. "ein deutsches Luftspiel". "Warum wollte der Genius, der den treuen, wahren, lebendigen Musikus Miller, der "Wallenfteins Lager" schuf, 'cs uns verweigern?" Iffland über= schätzte hier gewiß nicht Schillers Können; aber er beurteilte feine Beiftesart nicht richtig. Gin Luftspiel als Selbstzweck würde Schillers ernstliches Interesse nicht lang genug gefesselt haben. Diefer Wunsch mußte unerfüllt bleiben, so sehr wir cs auch bedauern mögen.

In Schillers äußerem Leben brachte das Jahr 1802 einige erfreuliche Beränderungen. Er erward sich in Weimar, wonach er sich lange gesehnt, ein eigenes Haus. Freilich ist es ein bescheidenes Heim, das in der jetzigen "Schillerstraße" gelegene zweistöckige Häuschen mit dem Giebel darauf; aber der Dichter war doch hochbeglückt durch diesen Besitz. Heutzutage erinnern nur noch die beiden Mansarden, von ungezählten pietätvollen Beschauern aufgesucht, an die stille Einfachheit, inmitten deren so schwere genügte diese Umgedung; denn ganz in seiner Phantasie lebend, war ihm das Äußere

gleichgiltig. In dem Lied "An die Freunde", das damals entstanden ist, hat er diese Geringschätzung all des großen Welttreibens, so glänzend es auch scheinen mag, und seine Schätzung des geistigen Besitzes, mit ruhig zufriedenen Worten ausgesprochen. Er gesteht gern ein, daß es "schönre Zeiten" gegeben hat, daß es "glücklichere Zonen" giedt, daß ein "größeres Leben" anderswo rauscht; aber dem allen zum Trotz bekennt er:

"Größ'res mag sich anberswo begeben Als bei uns in unserm kleinen Leben, Neues hat die Sonne nie geseh'n . . . .

Alles wiederholt sich nur im Leben, Ewig jung ist nur die Phantasie, Was sich nie und nirgends hat begeben, Das allein veraltet nie!"

Es mutet fast seltsam an, daß ber so gang in idealer Sphäre lebende Dichter damals auch eine äußere Ehre über fich ergehen laffen mußte, an ber ihm für seine Person wahr= lich nicht gelegen war. Auf Antrag des Herzogs wurde er vom Raifer Franz in den Reichsadelstand erhoben. Geheimrat Voigt hatte den Antrag zu begründen, und Schiller schrieb ihm launig barüber, es sei freilich keine kleine Aufaabe, aus seinem Lebenslauf etwas herauszubringen, was sich zu einem Berdienst um Kaiser und Reich qualifiziere, und Voigt habe cs vortrefflich gemacht, sich zulet an dem Aft der deutschen Sprache festzuhalten. Erfreulich mar Schiller diese Ehren= bezeugung nur für seine Frau, die dadurch wieder in ihren Abel eingesetzt wurde und in der Weimarer Gesellschaft nicht mehr hinter ihrer Schwester zurückzustehen brauchte. Aber auch für ihn selbst hatte es doch den thatsächlichen Vorteil, daß er jest vollkommen "hoffähig" war und von nichts mehr ausgeschloffen, was er, nach eigenem Geftändnis, doch manchmal unangenehm empfunden hatte. Selten genug ist er freilich, durch Arbeit wie durch Krankheit gehindert, auch künftig an den Hof gekommen.

Überhaupt war aus denselben Gründen sein gesellschaft= liches Leben äußerst eingeschränkt. Den wesentlichen Beftand= teil davon bildeten in jener Zeit die "Mittwochsgesellschaften", die Goethe bei sich veranstaltete, um dadurch sich gleichsam das Recht zu erkaufen, sonft in möglichster Zurückgezogenheit zu leben. Diese Gesellschaften, zu denen sich ein fest bestimmter, forgfältig ausgewählter Kreis versammelte, wurden durch Poesie und Musif belebt. Sie entlocken auch Schiller einige, für den gefelligen Zweck beftimmte Gedichte, die er freilich auch möglichst in die Region des Ideenlebens hinaufzuheben suchte. So das schon genannte "An die Freunde", dann das "Bunschlied", die "Bier Weltalter", und als bedeutendste, gestalten= und gedankenreiche Gabe: "Das Siegesfest". Dies für den Wechsel von Einzelvortrag und Chorgesang bestimmte Gedicht ift der Gipfel einer eigentümlichen Reihe von Dichtungen, die sich als vorwiegend Inrische Balladen kennzeichnen. Reben der wesentlich erzählenden Ballade, die nur durch die Iprische Stimmung sich vom rein Epischen entfernt, hat Schiller aleichfalls, wenn auch feltener, jene andere Form der Ballade gepflegt, welche die Handlung zumeist aus dem Inrischen Strom fich wiederspiegeln und den Hörer sie von dort entnehmen läßt. In dieser Art schuf er schon 1797 "Die Klage der Geres", die nur aus einem Monolog besteht und doch mit Recht als Ballade bezeichnet ift. Auch in "Hero und Leander" (1801) überwiegt das Lyrische bei weitem; in "Kassandra" und im "Siegesfest" ift es fast allein herrschend. Jene, ein einziger, gewaltiger, erschütternder Ausbruch des Gefühls; dieses eine lebensvoll charafterisierte, tönereiche Folge von Sinnsprüchen und Mahnungen, Alagen und Freudenbezeugungen. welche durch den, jede Strophe mit wechselndem Versmaß abschließenden Chor zusammengehalten werden. Beide Gedichte sind verwandt durch die starke Betonung des Schicksalsgedankens, wenn auch in verschiedener Färbung. Als düsteres, die Lebensfrende tötendes Verhängnis erscheint es in der "Kaffandra", als die unabänderlich nahende, aber eben deshalb zum Genuß der noch vergönnten Gegenwart mahnende Zukunft wird es im "Siegesfest" uns gezeigt.

Diese Herrschaft des Schickfalsgedankens im Geiste des Dichters entsprang zweifellos dem Ernft, mit dem er fich in ben schickfalsschweren Stoff einer neuen dramatischen Dichtung versenkt hatte. Der laute Erfolg der "Maria Stuart" und ber "Jungfrau von Orleans" hatte ihm nicht mehr genügt; auf der Stufe, die er erreicht hatte, fühlte er sich nicht mehr befriedigt. Sein strebender Geift verlangte wieder nach einer neuen, alles bisherige unter sich lassenden Erhebung, und er glaubte diese in der möglichsten Annäherung an die griechische Tragödie zu finden. Naturgemäß entfernte er sich damit von der heutigen, thatsächlichen Bühne; aber das kümmerte ihn nicht. Er glaubte jest genug für sie gethan zu haben, er wollte wiederum für sich selber arbeiten. An der griechischen Tragodie zog ihn zunächst die Ginfachheit an; er war der tomplizierten hiftorischen Stoffe mude, bei benen ein maffenhaftes prosaisches Detail erst durch eine mühsame Geistes= operation fünstlerisch brauchbar gemacht werden muß. Einen einfachen, frei erfundenen Stoff wollte er bearbeiten. Es zoa ferner seine reflektierende Natur der griechische Chor an, der ihm gestattete, die ausgesponnenen Resserionen, die er sonst ben handelnden Personen, bisweilen zum Schaden ber Charat= teristif, in den Mund gelegt hatte, nun einem eigenen brama= tischen Organ in breiter Entfaltung zuzuteilen. Es war endlich der feierliche Ton der griechischen Tragödie, der ihm die Hoffnung gab, das neue deutsche Drama endailtig aus den Regionen des Platten und Gemeinen herauszuheben. Wir

dürfen sagen: Schiller fühlte sich von der Kritik und dem Publikum nicht richtig verstanden in dem, was er bisher, zumal mit dem "Wallenstein", gewollt hatte. Er glaubte, daß mehr nur die glänzende Außenseite seiner Stücke wirke als der künstlerische Wert ihrer Komposition. Statt sich nun dem Publikum weiter zu nähern und sich ihm verständlicher zu machen, versuhr er nach seiner gewaltsamen Natur umgekehrt; er entsernte sich absichtlich, er wurde schroffer, um jedes Wißsverstehen, jedes Herafigehen seiner künstlerischen Intentionen unmöglich zu machen.

Mit der Annäherung an die griechische Form erfolgte nun in natürlichem Zusammenhang auch die Annäherung an den Gedankeninhalt. An Stelle des Gedankens der mensch= lichen Selbstbestimmung trat der das ganze Griechentum durch= dringende Glaube an die Abhängigkeit von unerreichbar waltenden Nächten. Hier heißt es nicht mehr:

"Da siehst Du, wie die "Sterne" Dir gelogen", sondern

"Die Orakel sehen und treffen ein, der Ausgang wird die Wahrshaftigen loben";

nicht mehr

"In Deiner Bruft find Deines Schickfals Sterne", fondern

"Noch niemand entfloh dem verhängten Geschick; Und wer sich vermist es klüglich zu wenden, Der muß es selber erbauend vollenden."

An die Stelle des subjektiven Schicksalsbegriffs ist der objektive getreten. Damit sind wir in eine Welt versetzt, die nicht mehr die unsrige werden kann, und wo es ganz allein von der siegenden Kraft des Dichters abhängt, ob er unsere Phantasie dort für einige Stunden heimisch machen kann. Schiller hat das vermocht; mit erhabener Furchtbarkeit wirtt das "Schicksal" in der "Braut von Wessina"; wer aber ihn

darin nachahmen wollte, verfiel in das Sonderbare oder gar Alberne. Es hat dies die Folge gehabt, daß manche das ungünstige Urteil über diese späteren "Schickstragödien" nun auch auf Schillers Werf zurückübertragen haben. Wer Gefühl für wahre poetische Größe und poetisches Leben hat, wird freilich nicht auf ein solches Nißurteil verfallen. —

Außere Anlässe, die Schiller auf das griechische Drama hinwiesen, hatten in der letten Zeit nicht gefehlt. Er hatte den Acschulus in Graf Stolbergs Übersetzung gelesen. Beschäftigung mit Goethes "Iphigenie" hatte ihn zu scharfem Nachdenken über das Wesen des Antiken und des Modernen geführt; er hatte Goethes Drama "erstaunlich ungriechisch" gefunden. Und der an Euripides sich anlehnende "Jon" von August Wilhelm Schlegel, ber ihm ganz ungenügend erschien, mußte ihn gleichfalls zu reinerem Erfaffen bes antiken Dramas aneifern. Er glaubte nun in der "Braut von Meffina" in der That den griechischen Tragifern auf ihrer Bahn zu folgen. An Wilhelm von Humboldt schrieb er: "Mein erster Versuch einer Tragödie in strenger Form wird Ihnen Vergnügen machen; Sie werden baraus urteilen, ob ich als Zeitgenoffe des Sophokles auch einmal einen Preis davon getragen haben möchte. Ich habe es nicht vergessen, daß Sie mich den modernsten aller neueren Dichter genannt und mich also im größten Gegensat mit allem, was antit heißt, gedacht haben. Es sollte mich also doppelt freuen, wenn ich Ihnen das Ge= ftändnis abzwingen könnte, daß ich auch diesen fremden Geist mir zu eigen gemacht."

Den Schauplat verlegte Schiller jedoch nicht in das alte Griechenland; er hätte sich hier entweder in das Gebict der Sage oder der Geschichte begeben müffen und würde nicht die volle Freiheit der Erfindung, die er diesmal erstrebte, sich haben wahren können. Er wählte sich Sicilien und zwar in einer verworrenen, damals noch wenig aufgehellten Periode

seiner Geschichte. Die noch fortwirfende Macht antifer Resigionsvorstellungen hat sich durch die Invasion der Saracenen mit orientalischem Aberglauben vermengt; äußerlich herrscht das Christentum; aus allem zusammen ergiedt sich ein Däsmonens und Schicksalsglaube, dem sich alles beugt und in den der Dichter auch uns hineinzwingt. Die politische Macht siegt in den Händen eines fremden, normännischen Herrschersgeschlechts, das mit eiserner Hand die Volksmasse duriebershält, aber selbst ängstlich nach den Worten des christlichen Eremiten oder des arabischen Sterndeuters hinhorcht. Das Volk ist ohne Anhänglichkeit an seine Herren, aber auch ohne Widerschen gegen sie; es empfindet Fügsamkeit gegen die irdische wie die überirdische Gewalt als erste Bedingung seines Glückes.

Auf diesem Boden, in dieser Umgebung läßt Schiller sich die Geschicke eines Hauses erfüllen, das unter der schweren Last eines ererbten Fluches seufzt wie das Atridenhaus in Mnkenae, wie das Labdakidenhaus in Theben. Der tragische Ausgang, und noch mehr das Motiv unnatürlicher Liebe und Ghe erinnert vor allem an die thebanische Sage. Sie war Schiller vertraut, feit er die "Phönicierinnen" des Guripides übersett hatte. Aber anders als es dort geschehen, hat er den Fluch aus dem eigenen Verschulden der Voreltern abgeleitet und sich darin wieder der Atridenjage genähert. Unferer Betrachtungs= und Empfindungsweise wird dadurch ber Schickfalsgedanke näher gerückt, ja nur infofern überhaupt verständlich. Eine unnatürliche, frevelhafte Ehe hat den Fluch des Ahnherrn auf die Nachkommen herabgerufen, und auch sonst weiß das Gerücht von "Greuelthaten ohne Namen" zu erzählen. Schiller hat es felbst ausgesprochen (gegen R. Böttiger), daß er nicht nur einen mystischen, sondern auch einen realen Zusammenhang der Vererbung habe darftellen wollen: sowie es Familiengesichter und Familienkrankheiten

gebe, so auch forterbende moralische Gebrechen. . Und diese fortsündigende Schuld müsse endlich die Nemesis heradziehen. Iwischen den älteren Generationen und der jüngsten, nach welcher das Drama seinen Doppeltitel (Die Braut von Messina oder die seindlichen Brüder) führt, steht die verwittwete Fürstin, die Mutter der fluchbeladenen Kinder. Sie, Isabella, ist die Hauptsigur, die wahre Heldin der Tragödie, und es darf uns in dieser Erkenntnis nicht irre machen, daß gerade sie in beiden Titeln nicht genannt wird. Sie ist die Heldin, weil durch ihr Handeln der unwiderrussliche Untergang des Haufes, die Vollendung des Fluches geschieht, ein erschütternder Gegensatz zu der Befreiung und Entsühnung, die Iphigenie als dramatische Heldin an ihrem ganzen Hause vollzieht.

Es ist das einzige Mal, daß Schiller eine Mutter in ben Mittelpunkt eines Dramas gestellt hat, aber mit welcher Großartigkeit und welchem Aufgebot psychologischer Kunft hat er hier alle mütterlichen Empfindungen von ftolzester Freude bis zur tiefften Verzweiflung geschildert. Wohl mag ihm die Gestalt der Niobe vorgeschwebt haben, die sich zuerst ihres Glückes rühmt, um dann unter der Härte des schwerften Schicksall zu versteinern. Aber hier ist das Schicksal um fo härter, als das Glück ja nur für einen kurzen Augenblick der Fürstin gelacht hat; ihr ganzes Leben ist sonst von Furcht und Sorge gequält worden. Sie legt selbst einen Teil der schweren Erfahrungen, die fie durchlebt, in der majestätischen Eingangsrede dar, welche die Rede der Jokaste in den "Phönicierinnen", der sie wohl nachgebildet ist, weit übertrifft. In fortwährendem Zwift hat sie ihre beiden Söhne neben sich aufwachsen sehen; mit furchtbarer Strenge hat ber Bater die Außerungen ihres Haffes unterdrückt, aber für die Zukunft nicht vorsorgen können; für den Augenblick seines Todes ließ fich das Schlimmste voraussehen. Thatsächlich brach auch jogleich der Bürgerfrieg auß: "Meffina teilte fich; die Bruder= fehde löst alle heil'gen Bande der Natur." Aus dem Kampf geht eine allgemeine Mutlofigkeit, ja Berzweiflung hervor. Die Bürger, zur Befinnung gelangt, benten baran, ein anderes Berrichergeschlecht zu berufen. Auf der Fürstin, die noch die Herrschergewalt übt, laftet die ganze Verantwortlichkeit des Augenblickes. Aber bies find nicht die einzigen Sorgen, welche die Fürstin verfolgt haben und verfolgen; noch schwerer hat das Schickfal der einzigen Tochter fie bekümmern muffen. Bor ihrer Geburt war die Weiffagung eines fternkundigen Arabiers ergangen, diese Tochter würde "beide Sohne toten und der ganze Stamm durch fie vergeben." Der Bater gab Befehl, "die Neugeborene alsbald ins Meer zu werfen." Die Mutter vereitelt das graufame Vorhaben und rettet das Kind durch einen treuen Diener in die Verborgenheit. Ihr wird von einem Mönch ein anderer Drakelspruch: "Die Tochter würde der Sohne ftreitende Gemüter in heißer Liebesglut vereinigen." Es ift vielleicht fein glücklicher Zug, daß Schiller die Mutter hervorheben läßt, fie habe geglaubt, dem "Gott ber Wahrheit" mehr trauen zu muffen als bem ber "Lüge", bem driftlichen mehr als dem heidnischen; denn aus dem ganzen Berlauf des Studes geht hervor, daß beiden Orakeln berfelbe Wert, die gleiche Untrüglichkeit zuzuschreiben ift. Wir befinden uns unter dem Walten eines Schickfals, das in der Berkundigung feines Willens keinen Unterschied zwischen ben Organen ber einzelnen Religionen macht. Im Sinne unferes Dramas begeht Isabella dadurch einen schweren Fehler, daß fle ihre Weissagung nicht offen, sondern nur in verstedter Beimlichkeit zu befolgen wagt. Sie teilt ben zweiten Spruch ihrem Gatten nicht mit, fie versucht nicht, ihn badurch von feinem früheren Entschluß abzubringen; sie bewahrt die Tochter bis zu seinem Tobe in gänzlicher Verborgenheit, und nur dadurch werden die folgenden Verwickelungen ge= schaffen. Welch' tragisches Los liegt barin! Hat sie boch nur aus Mutterliebe so gehandelt, und boch ruft ber eine Sohn am Schluß ihr mit Recht zu: "Berflucht sei Deinc Heinlichkeit, die all dies Gräßliche verschuldet!" Wie Iphigenie durch die Kraft der Wahrheit ihr ganzes Haus entsühnt, so wird hier durch die Verstecktheit — und nicht durch die der Mutter allein — das ganze Haus vernichtet.

Doch zu Beginn unseres Dramas hält Jsabella den Augenblick der Enthüllung für gekommen. Sie hat ihre Söhne entboten, um ihnen ins Gewissen zu reden, um sie wonöglich zu versöhnen. Ist das gelungen, so will sie die Schwester ihnen zuführen. Scheindar erschöpft sie vergedlich ihre Worte; aber als sie endlich schon verzweiselnd mit furchtbarem Ernst der Rede das Bild einer schrecklichen Zukunst den hadernden Söhnen zeigt, besiegt sie die stolzen Serzen dennoch. In der zweiten Scene, die sie uns vorsührt, sehen wir sie hochentzückt zwischen beiden Söhnen stehen, und ohne Säumen enthüllt sie nun auch das Geheimnis. Ihrer Überzraschung wird mit zwei anderen Überraschungen geantwortet. Beide Söhne eröffnen ihr, daß zeher ihr noch heute die Braut ins Haus führen werde. Entzückt ruft sie aus:

"Noch gestern sah ich mich im Wittwenschleier, Gleich einer Abgeschiednen, kinderlos In diesen öden Sälen ganz allein, Und heute werden in der Jugend Glanz Drei blüh'nde Töchter mir zur Seite stehen. Die Mutter zeige sich, die glückliche, Von allen Weibern, die geboren haben, Die sich mit mir an Herrlichkeit vergleicht!"

Aber ein Schatten fällt sogleich auf diese Freude. Auch die Söhne haben in versteckter Heimlichkeit und zugleich mit wilder Raschheit gehandelt. Don Manuel, der ältere, verweigert seiner Nutter jeden näheren Aufschluß: Don Cäfar

weiß nur mitzuteilen, daß er die Geliebte bei des Laters Leichenfeier vor drei Monaten erblickt habe; nicht einmal ihren Namen vermag er zu nennen. Betroffen weiß Isabella sich nur in stille Ergebung zurückzuziehen:

> "Den eignen freien Weg, ich seh' es wohl, Will das Verhängnis geh'n mit meinen Kindern . . ."

Wir aber wollen hier noch einen tief tragischen, ja mehr als das, einen graufamen Zug hervorheben. Mit Aufgebot all seiner dichterischen Kraft, in berühmt gewordenen Versen hat Schiller beide Brüder hier die bezwingende Macht des ersten untrüglichen Gefühls der Liebe schilbern lassen.

"Wenn sich Verwandtes zum Verwandten sindet, Da ist kein Widerstand und keine Wahl. Es löst der Mensch nicht, was der Himmel bindet."

Und dieses scheinbar untrügliche Gefühl trügt hier so entsetzlich, daß es beide Brüder in unnatürlicher Neigung mit der eignen Schwester verbindet. Welche tragische Fronie liegt da in den Worten:

"Und flar auf einmal fühlt' ich's in mir werden, Die ist es ober keine sonst auf Erden!"

Während Jsabella sich noch nicht von ihrer Überraschung erholt hat, trifft sie eine neue schwer beunruhigende Nachricht. Ihre Tochter ist, wie der nach ihr ausgesandte Diener derichtet, in der letzten Nacht aus dem Kloster entführt worden, wie man glaubt, von maurischen Seeräubern. In höchster Erregung treibt die Mutter die Söhne an, die Schwester aufzusuchen und zu befreien. Ganz von diesem Gedanken hingenommen, ist sie für alles andere unempfindlich. Sie bemerkt nicht, daß Don Manuel "in tiese Zerstrenung verssunken" ist und nach dem hier zuerst genannten Namen "Beatrice" mit sichtlicher Besorgnis fragt. Sie antwortet kaum auf irgend eine Anrede, und als endlich beide Söhne sie verlassen haben, bricht sie in die trauervolle Frage auß:

"Bann endlich wird der alte Fluch sich lösen, der über diesem Hause lastend ruht?" Der Zuschauer weiß es schon, daß dieser Fluch jest erdrückend und vernichtend sich niedersgesenkt hat.

Wie wir die Fürstin zum drittenmal erblicken, ift sie noch von der Unruhe um die Tochter ganz eingenommen; sie hat, um Trost zu sinden, sich an einen allverehrten frommen Klausner gewandt. Der hat ihr kund gethan, Don Manuel habe ihre Tochter gefunden, zugleich aber hat er mit dreismaligem surchtbarem Beheruf den Boten von sich gewiesen. Und noch verworrener erscheint, was vorgegangen, als nun das Gesolge des Don Cäsar die ohnmächtige Beatrice hereinträgt. Doch wer sie auch gerettet haben möge, mit sorglicher Liebe empfängt sie die Fürstin, sucht sie ins Leben zurückzurussen und nennt sie dabei laut ihre Tochter. Mit Schrecken hören dies die Mannen, welche den verderblichen Streit beider Brüder um die Geliebte miterlebt haben. Isabella versteht die Ursache dieses Schauderns nicht, aber tiesverletzt durch die Teilnahmlosigkeit ruft sie aus:

Umfonst in diesem ganzen Kreis umber Späh' ich nach einem Auge, bas empfindet.

Mit der erwachenden Tochter findet sie sich im ersten Augenblick in gemeinsamer Freude zusammen, da Beatricc aus frühester Jugend noch eine Erinnerung an die Jüge ihrer Mutter bewahrt hat und sie mit frohem Staunen wiedererkennt. Als die Tochter aber dann vernimmt, daß diese ihre Mutter die Fürstin von Messina, die Mutter Don Manuels und Don Eäsars sei, ist der kurze Augenblick des Glücks jäh zerschnitten. Noch versteht Isabella nicht Beatrices Schreckensruf; aber zugleich kündigt ein Trauermarsch die fürchterliche Aufklärung an. Das Gesolge des Don Manuel erscheint mit der verhüllten Bahre, und die Mutter selbst zieht die Decke vom Leichnam ihres Sohnes. Und wie Iphigenie

nach dem Wiederfinden des Bruders zuerft zu den Göttern ihren Dank sendet:

"So steigst Du benn, Erfüllung, schönste Tochter Des großen Baters, endlich zu mir nieber;

wie sie die verzögerte, aber dadurch erst wahrhaft beglückende Erfüllung des Gebets seiert, so wendet auch die verzweiselte Isabella sich zuerst zu den Überirdischen, aber im entgegensgesetten Sinne:

"So haltet ihr mir Wort, ihr Himmelsmächte? Das, das ift eure Wahrheit? Wehe dem, Der euch vertraut mit redlichem Gemüt! . . . . Bermauert ist dem Sterblichen die Zukunst, Und kein Gebet durchbohrt den ehr'nen Himmel."

Und zu allem muß fie noch den Vorwurf ihrer Tochter hinnehmen, daß fie nur zum Verderben fie gerettet habe, daß fie weiser habe sein wollen als "die alles Schauenden."

Ein Strahl des Trostes leuchtet noch einmal auf, als Don Cäsar eintritt. Er, der glaubt den Brudermord mit gutem Recht verübt zu haben, ist für einen Augenblick tief beglückt, nun die Geliebte in den Armen der Neuter zu sehen. Als aber diese ahnungslos ihm dankt, daß er "die Schwester" ihr hergesendet, da plößlich tagt es im Bewußtsein des unglücklichen Mörders, und mit einem Schlage schafft er nun auch der Neuter volle Klarheit und wälzt alle Schuld des Unheils grausam auf sie ab.

"Berflucht sei Deine Heimlickeit, Die all dies Gräßliche verschuldet! Falle Der Donner nieder, der Dein Herz zerschmettert! Nicht länger halt' ich schonend ihn zurück. Ich selber, wisse, ich erschlug den Bruder, In ihren Armen überrascht' ich ihn. Ist sie wahrhaftig seine, meine Schwester, So din ich schuldig einer Gräuelthat, Die keine Ren' noch Büßung kann versöhnen!"

Sarnad, Shiller.

Wie verfteinert hört Isabella diese ihr ganzes Haus zer= ftorende Berkundigung! "Bei Ghren bleiben die Orakel, und gerettet find die Götter", ruft sie mit schneibendem Hohne aus, da sie die buchstäbliche Erfüllung der Sprüche anerkennen muß. Gin Gedanke an die Berschuldung des ganzen Saufes, an ihre eigene — freilich leichte — Schuld kommt ihr nicht. Dagegen wendet sich ihre Berzweiflung gegen Don Cafar, wie von einem "Basilisken" scheidet sie sich von dem Mörder und läßt ihn bei dem Leichnam und der Schwefter guruck. Alls sie wieder — zum lettenmal — auftritt, hat sie sich gefaßt; von Vorwürfen ift keine Rede mehr; fie will nun ben Sohn von seinem Entschluß zurudhalten, sein Verbrechen an fich felber zu richten. Aber es ift zu spät; ja, fie muß auch die Tochter zum Tode entschlossen sehen. Der Chor beklagt die "jammervolle Mutter", deren Kinder sich wetteifernd nach dem Grabe brängen und sie allein im "öben, liebeleeren Leben" stehen lassen. Es gelingt Beatrice im Leben zurückzuhalten, nicht Don Cafar; und beider Söhne beraubt bleibt Isabella zurück, bestimmt, weiter die trostlose Bürde des Lebens und Herrschens zu tragen.

Die Gewalt der Tragik in ihrem Schickal ift unvergleichlich. Ihr Leben lang für die Zukunft ihres Hauses beforgt,
nach langem Dulden und Harren endlich zum Gipfel des
scheinbaren Glückes geführt und auf einem Schlag alles zufammenstürzen sehend, mit dem Bewußtsein, durch das eigene
Handeln diesen Ausgang erzeugt zu haben! Meisterhaft —
ähnlich wie im Wallenstein — ist die Verwickelung auch hier
so geführt, daß im Augenblick des freudigen Triumphs der
Heldin der Hörer schon ahnt, welch' grauenvolle Täuschung
sie verblendet! Aber die Wirkung ist noch tieser als im
"Wallenstein", weil es menschlich ergreisendere Motive und
Leidenschaften sind, die hier herrschen. Auf diese tiese Tragik
ist wohl auch der Eindruck zurückzussüchieren, den Schiller selbst

bei der Aufführung empfand: daß er zum erstenmal eine wahre Tragödie gesehen habe. Nicht aber wird dieser Sinsbruck durch den eigenartigen Stil und die Einzelheiten der Ausführung bedingt, die trop des künstlerischen Wertes die Wirkung auf uns erschweren.

Besonders gilt das von dem Chor, den Schiller ein= führte und in einer dem Stück vorausgeschickten Abhandlung verteidigte. Wie immer von seinem Gegenstand hingerissen. verstieg er sich bis zu der Behauptung: "Der alte Chor . . würde ohne Zweifel Shakespeares Tragodic erst ihre mahre Bedeutung geben." Und zwar in dem Sinne, daß die Hinzufügung des Chores eine Probe barftelle, ob das Drama wirklich tragische Größe besitze oder nicht; im einen Falle würde cs durch ihn gehoben, im anderen Kalle in seiner Dürftigkeit bargeftellt und zu nichte gemacht werden. sicht leicht, daß hier das Tragische in rein idealem Sinne ohne Rückficht auf die 'thatfächlichen Bedingungen der dramatischen Darstellung gefaßt wird, und daß andererseits die reale Beziehung des griechischen Chors zur Musik gang auker Acht gelassen wird. Im musikalischen Drama hat ber Chor eine ganz andere Stellung und Bedeutung, als wenn er in ein bloß gesprochenes Drama übertragen ift und auch felbst auf den Gesang verzichtet. Die Oper ift unter allen Umständen von der Wirklichkeitsbarftellung ein gutes Stück weiter entfernt, als es das noch so idealifierende Drama je fein fann; in der Oper folgt alles einem eigenen, mehr kon= ventionellen Geset; im Drama ist es uns viel schwerer, auf die Analogie mit der Wirklichkeit zu verzichten. Gewiß hat Schiller Recht zu fagen, daß der Chor das tragische Gedicht reinigt, indem er die Reflexion von der Handlung abiondert und eben durch diese Absonderung sie felbst mit poetischer Kraft ausruftet; aber biefer Borgang erleichtert durchaus nicht die tragische Wirkung, sondern erschwert sie.

Un den Auschauer wird eine große Anforderung gestellt, wenn er sich den Chor als außerhalb der realen Handlung denken soll, und von den Darstellern selbst und ihrer Leitung wieder eine kaum zu erfüllende Leistung verlangt. In wie ver= schiedener Art, von ftreng stilifierter Ginheit bis zu völlig zügelloser Auflösung, ist nicht schon der Chor der "Braut von Meffina" behandelt worden, und eine maßgebende Form hat man nicht gefunden. Schiller glaubte die Sache baburch zu erleichtern, daß er den Chor als Gefolge der Brüder neben feiner idealen Rolle auch in die Handlung thätig eingreifen ließ. Aber er hat gerade dadurch noch eine Erschwerung herbeigeführt; benn es ift jedenfalls das Allerschwierigste, plöplich in idealem Licht als leidenschaftlose Beurteiler der Handlung dieselben Geftalten anschauen zu sollen, die wir eben noch in heftiger Erregung, ja im Kampf mit einander gesehen haben. Freilich hat ja auch der griechische Chor nicht aus Idealwesen bestanden, sondern meist die wirkliche Um= gebung der Hauptpersonen repräsentiert; aber er wurde nicht in dem Maß in die reale Handlung hineingezogen, und er war stets in sich geschlossen und einig, während Schiller ihn, der Anlage des Dramas nach, in zwei Varteien trennen mußte. Er hat fich damit zu helfen gefucht, daß er die all= gemeinen Reflegionen fast ausschließlich dem "Ersten Chor". bem Gefolge des älteren Bruders, das auch aus älteren Rittern besteht, zugeteilt hat; um so überraschender aber ift es uns dann, wenn wir auch diese zu heftigen und leidenschaft= lichen Reden übergehen hören.

All diese Schwierigkeiten zu besiegen war Schillers ganze Ihrische und rhetorische Kraft erforderlich, und diese hat er auch in vollem Maße angewandt. Gine Fülle der Gedanken, eine Tiese der Empfindung, eine Gewalt der Sprache lebt in den "Chören", die immer von Neuem zu staunender Bewunderung hinreißen. Einzelnes herauszuheben ist hier nicht möglich, wo alles sich auf gleicher Höhe hält. Dramatisch am wirksamsten aber werden diese lhrischen Reslexionen da, wo sie nicht zurückschauen, sondern vorwärts blicken, wo sie die Handlung voraus nehmen. Weniges ist von so erschütternder Kraft gedichtet worden, wie der Chor, der Jsabella auf den Augenblick vorbereitet, da sie das Tuch von der Leiche ihres Sohnes heben wird:

Wenn die Blätter fallen In des Jahres Kreise. Wenn zum Grabe wallen Entnervte Greife. Da gehorcht die Natur Ruhia nur Ihrem alten Gefete. Ihrem ewigen Brauch. Da ift nichts, was den Menschen entsetze. Aber das Ungeheure auch Lerne erwarten im irdischen Leben! Mit gewaltsamer Sand Lofet der Mord auch das heiligfte Band: In fein ftngisches Boot Raffet der Tod Auch der Jugend blühendes Leben!

Mit lebendigem Bewußtsein unseres heutigen Formsempfindens hat Schiller nicht antife Bersmaße dem Chor geliehen, sondern sich an die Reimstrophen gehalten, wie er ja auch schon in der Euripides-übersetzung die Chöre auf diese Art wiedergegeben hatte. Die Kraft des Reimes, so wie er ihn zu handhaben wußte, ist für unser Ohr durch nichts zu ersetzen. Er bewies damit aber auch deutlich, daß er nicht nach einer bloßen Nachahmung, nach einer Kepristination der Antike strebe, sondern daß er sie in die Gegenwart einsführen und mit ihr verschmelzen wollte. Es wäre auch äußerst irrig, wenn man die "Braut von Wessina" in der

That als ein "griechisches Drama" betrachten wollte. Hier ift Altes mit Neuem innig verbunden. Zwar romantisches Wesen, das man auch hier hat nachweisen wollen, kann ich hier nicht mehr finden, als durch die Natur des mittelalter= lichen Stoffs unumgänglich geboten war; das Berhältnis des Gefolges zu den Fürsten ruht auf mittelalterlicher Grundlage und erhält dadurch ftellenweise etwas Romantisches ("Der ift kein Tapferer, kein Ghrenmann, der den Gebieter läßt verachten"). Aber das ganze Empfindungsleben in dem Reich= tum und der Tiefe, wie es hier erscheint, ist erst Erzeugnis der Neuzeit, seine Darstellung erst ein Triumph der neueren Runft. "Überall", schrieb Wilhelm Humboldt, "geht Reflegion und Empfindung in Tiefen ein, welche die Alten in ihrem heiteren Sonnenlicht zu verschmähen scheinen, die sie aber, unparteiisch gestanden, auf diese Weise nicht kannten". Um Schillers eigenen Ausdruck zu brauchen, es ift auch viel "Sentimentalisches" in der "Braut von Meffina", auch in den Reflexionen des Chors; besonders die Sehnsucht nach der "Natur", nach Befreiung aus "des Lebens verworrenen Rreifen" hatte Schiller ja selbst als ein Hauptkennzeichen neuerer Empfindungsweise der "Naivetät" des Altertums gegenüberstellt. Antif ift dagegen die große Einfachheit der Charakterzeichnung, die geschlossene Einheitlichkeit jedes Charafterbildes. In dieser Hinsicht darf man unsere Tragodic mehr antik nennen als Goethes Iphigenie.

Im Ganzen ein Bau wunderbarer Großartigkeit, den Schiller hier errichtet hat! Auf den festen Fundamenten des antiken Schickfalsglaubens erhebt er sich, reicht aber empor in eine Sphäre freierer Betrachtung, die als "der übel größtes" die eigene Berschuldung erkennt. In strengen Formen griechischer Kunst ist er angelegt, aber mit allem Glanz und aller Zier unserer Kunstüdung ausgeschmückt. Fremdartig, dem Herantretenden nicht leicht zu erschließen; aber von einem

Hauch geistiger Größe belebt, der bis in jedes einzelne Bruch= stück hinein spürbar ift.

Diesem Werke Schillers zollte auch Goethe wieder seine volle Teilnahme. Nach der Aufführung sprach er das Gefühl aus, der theatralische Boden sei dadurch zu etwas Höherem eingeweiht worden.

Wenn aber Schiller und Goethe meinten, nach dieser "Einweihung" nun auch ferner in gleichem Sinne auf der Bühne wirken zu können, so war das eine Täuschung, die bald zerrinnen mußte. Die "Braut von Meffina" errang einen "Achtungserfolg" höchster Urt; aber auch nicht mehr. Iffland, der fie mit aller Hingabe und allem Berftändnis in Scene sette, fand tropdem: was Schillers Genius hier von sich habe ausgehen laffen, sei doch nicht für die that= sächliche Theaterwelt bestimmt. Und zweisellos wird das Stück immer nur auf ein Publifum wirken können, bas ichon jo weit künstlerisch erzogen ift, um sich aus seiner gewohnten Sphäre willig in eine fremde Welt verfeten zu laffen. Die Aufführung wird immer ein Experiment, wenn auch ein sehr verdienstvolles und rühmenswertes, bleiben. Wie "ein Fremdling aus einer anderen Welt, mit Gigantenschritt" geht diese Tragodic über die gegenwärtige Bühne hinmeg.



## XIV.

## Wilhelm Tell. Neue Pläne und Aussichten.

Erweitert jett ist des Theaters Enge, In seinem Raume drängt sich eine Welt, Nicht mehr der Worte rednerisch Gepränge, Nur der Natur getreues Bild gefällt, Berbannet ist der Sitten falsche Strenge, Und menschlich handelt, menschlich fühlt der Held, Die Leidenschaft erhebt die freien Töne, Und in der Wahrheit sindet man das Schöne.

Schiller.

Tachdem Schiller sein neues Werk im März 1803 auf die Bühne gebracht hatte, wandte er sich zunächst wieder zu einer leichteren, für das praktische Bedürfnis des Weimarer Theaters berechneten Arbeit. Er übersetzte zwei französische Prosalustspiele von Picard; das eine — der Neffe als Onkel — ist von harmloser Komik, das andere — der Parasit — macht etwas größere Ansprüche, kann diese aber doch nicht recht befriedigen; es wurde von Schiller wohl etwas überschätzt. Für das ernste Repertoire dachte er jetzt Klopstocks "Hermannsschlacht" zu bearbeiten: allein er fand sich durch dies Werf sehr enttäuscht und erklärte es sin "völlig undrauchbar". Es ist interessant, daß wir Schiller hier zum erstenmal nach einem ernsten, aber nicht tragischen, dramatischen Stoff greisen sehen. Es erklärt sich dies leicht daraus, daß ihn damals zugleich der Plan eines eigenen historischen Schauspiels, nicht Trauer-

ipiels beschäftigte. Von Wilhelm Tell zu Hermann war der Weg nicht allzuweit.

Auf den schweizerischen Befreier als dramatischen Helden war Schiller, wie er selbst gesteht, zuerst durch das ganz unbegründete Gerücht aufmertsam gemacht worden, daß er beabsichtige diesen Stoff zu bearbeiten. Als er fich daraufhin wirklich mit ihm bekannt machte, kam ihm zu statten, daß Boethe auf seiner vor wenig Jahren ausgeführten Schweizer= reise sich Wilhelm Tell zum Belben eines epischen Gedichts ausersehen hatte; da er inzwischen diesen Plan aufgegeben, war er nun gern bereit, manches, was er beobachtet und durch= dacht, Schiller zugute kommen zu laffen. Der eigentlich epische Charafter der Tell-Sage hätte der dramatischen Behandlung große Schwierigkeiten bereiten können, wenn nicht Schiller sich aller Gewohnheiten seiner tragischen Dichtung gänzlich entschlagen und mit klarer Ginsicht in die eigentlichen Bedingungen des Schaufpiels die Arbeit begonnen hatte. Das Schauspiel hat an sich eine gewisse Verwandtschaft mit der epischen Dichtung, insofern in ihm der Konflitt nicht so hoch gesteigert, die Verwickelung nicht soweit getrieben werden darf, daß eine Verföhnung und Lösung unmöglich erscheint, und daher ein ruhigerer Gang als in der Tragödie in ihm herrschen wird. Es ist nun höchst interessant zu beobachten, wie Schiller schon durch den Charafter des Helden die Bor= aussehungen für eine befriedigende Auflösung des Ganzen gegeben hat. Un bem tragischen Helden wird immer ein gemisses Mikverhältnis zu der Umgebung, zu den Aufgaben, in die er gestellt ift, mahrzunehmen sein; wenn er auch die übrigen Bersonen um Haupteslänge überragt; es ift in ihm "eine Stelle, wo er fterblich ift", und die bewirft, daß er in irgend einer Art sich den Berhältnissen nicht gewachsen zeigt. Tell dagegen ift seiner ganzen einfachen, sicheren, unerschütter= lichen Weise nach der Mann, der in vollem Gleichgewicht mit

der umgebenden Welt steht, — der Mann, der nur unternimmt, was er kann, der aber auch alles vollbringt, was er
unternimmt. Bei seinem ersten Auftreten, bei seinem ersten
Reden erhält der Zuhörer den Eindruck: dieser Mann ist nicht
umzubringen, er wird sich immer behaupten, komme auch was
da wolle. Und dasselbe gilt, wenn auch mit etwas anderer
Nuancierung, von dem Haupte des Rütlis-Bundes, von
Staufsacher. Er ist in politischer Einsicht und Weitsicht dem
Tell überlegen; er tritt darum der Gesahr nicht so unbekümmert
entgegen wie jener; aber wo er hervorzutreten wagt, da wird
auch er sich nicht mehr vom Plat drängen lassen. Der
jugendlich vorschnelle Melchthal und der bedächtige Greis
Walther Fürst müssen ihm die Führung überlassen.

Dem entsprechend ist der Gegenspieler mit Eigenschaften ausgestattet, die ihm von vornherein keinen Ersolg verheißen. Geßler ist ein Märchenthrann, dem jede politische Einsicht abgeht. Überall schießt er über das Ziel hinaus, während sein Gegner es nur allzu gut zu treffen weiß. Weder versteht er irgendwie die Stimmung des Bolkes für sich und seine Maßregeln zu gewinnen, noch weiß er die Tiese des Hasses zu ermessen, die sein gewaltthätiges Borgehen erregt. Wohl ist er "mit Reisigen furchtbar umgeben"; aber zu imponieren versteht er doch nicht, wie das Berhalten der verschiedensten Bersonen gegen ihn beweist. Unfähig den Charafter seines Feindes zu begreisen, liesert er sich selbst zweimal in dessen Hände. Daß Geßlers Regiment nicht lange dauern könne, diesen Eindruck erhalten wir sehr bald.

Die sonst naheliegende Besürchtung, daß das Stück bei solcher Behandlung an Spannung und darum an Interesse verlieren werbe, brauchte Schiller hier nicht zu hegen, da die einzelnen Phasen der Handlung, so wie sie überliesert war, schon genugsam dafür sorgten, die Teilnahme des Zuschauers nicht ermatten zu lassen. Bon eigentlicher Spannung kann

man freilich nur im britten und vierten Akt reden. Aufs strengste schloß sich Schiller diesmal an den so ergiebigen und in so charakteristischer, herzergreifender Form überlieferten Stoff an.

Vor allem war es die zur Höhe des Boltsepos heran= reichende Chronik von Tschubi, welcher er folgte und aus der er manches selbst im schlichten, treuberzigen Wortlaut herüber= Doch war die Zahl seiner Quellen, sowohl der nahm. historischen und geographischen, als auch älterer dramatischer Berfuche, jehr groß. Er mußte sich hier mit einer Kultur= form von ausgeprägtester Eigenart gang und gar vertraut machen, ohne je auch nur den flüchtiasten Blick in sie gethan zu haben. In alänzender Vollendung ist ihm das gelungen. und das naturalistische Vorurteil, der Dichter dürfe nur schildern, was er felbst gesehen, hat er durch die That völlig widerlegt. Gerade von schweizerischer Seite ift das immer rückhaltlos anerkannt worden. Und um so überraschender ist dieser Erfolg feines aus Forschung und Bhantasiebethätigung gemischten Bemühens, als damals eine allgemein verbreitete Vorftellung von der alvinen Natur und ihrem Leben noch nicht vorhanden war. Heutzutage sind gewiffe Grundbegriffe davon jedermann geläufig, auch wenn er nie die Alpen gesehen hat; damals war das durchaus nicht der Fall; selbst in den Reise= beschreibungen finden sich ganz verworrene Vorstellungen von Gipfeln und Bäffen, von Gletschern und Firnen. Mit welcher Sicherheit und Freiheit aber überschaut Schillers Blick biese ganze, reiche Welt und weiß das Wesentliche hervorzuheben, um es zum anschaulichen Bilbe zu vereinigen. Man erinnere sich an Melchthals epische Grzählung seines Werbezuges:

> Durch ber Surennen furchtbares Gebirg, Auf weit verbreitet öben Gisesfelbern, Wo nur ber heif're Lämmergeier frachzt, Gelangt' ich zu der Alpentrift, wo sich

Mus Uri und vom Engelberg die Hirten, Anrufend grußen und gemeinsam weiben, Den Durft mir stillend mit der Gletscher Milch, Die in ben Runfen schäumend niederquillt. In den einsamen Sennhütten kehrt' ich ein, Mein eig'ner Wirt und Gaft, bis daß ich kam Bu Wohnungen gesellig lebender Menschen . . . . Ich froch durch alle Krümmen des Gebirgs, Rein Thal war so versteckt; ich späht' es aus; Bis an der Gletscher eisbedeckten Tuß Erwartet' ich und fand bewohnte Hütten, -Und überall wohin mein Fuß mich trug, Fand ich den gleichen Saß der Inrannei; Denn bis an diefe lette Grenze felbst Belebter Schöpfung, wo der ftarre Boden Aufhört zu geben, raubt der Bögte Beig.

Aber diese Schilberung und Belebung des Naturbildes ift erst die geringste Frucht von Schillers tiesem Eindringen in den Stoff. Weit mehr noch zu bewundern ist seine Berssenkung in die schlichte, einfache Sinnesart des Naturvolks, die gerade seinem Wesen besonders fern lag. Ihre Bescheidensheit und Genügsamkeit wird uns ebenso vertraut wie ihr undeugsames Festhalten an dem, was sie für ihre Notdurft und ihr Recht halten.

"Denn so wie ihre Alpen fort und fort Dieselben Kräuter nähren, ihre Brunnen Gleichförmig sließen, Wolken selbst und Winde Den gleichen Strich unwandelbar befolgen, So hat die alte Sitte hier vom Ahn Zum Enkel unverändert fort bestanden."

Ju dem verständnisvollen Aufnehmen und Wiedergeben dieses Bolkscharakters und Volkslebens bewährte Schiller wiederum wie im "Wallenstein" die hohe künstlerische Objektivität, zu der er gelangt war, und es stellt sich damit der "Tell"

als seine zweite große Kunftleistung neben die Trilogic. Und wenn wir die perfonliche Bedeutung dieser Leiftungen abwägen, so wird sich der Tell als noch höherer Beweis für Schillers innere Entwickelung und Festigung uns kundthun. Im "Wallenstein" hat der Dichter absichtlich einen Stoff ergriffen, der ihm innerlich gleichgiltig war, so daß sich die Objektivität wie von felbst ergab; hier aber handelt es sich um Schillers eigensten, das Centrum seines Wesens erfüllen= den Begriff: die "Freiheit"; und mit welch realer Bestimmt= heit, frei von aller Phantastik, ist dieser Begriff hier lebendig gemacht! Wenn wir die Reden des Marquis Bosa über "Freiheit" mit den Reden Stauffachers in der Rütliscene vergleichen, so gewinnen wir den Maßstab für die künftlerische Selbstbeherrschung, die Schiller gewonnen hatte, und für bas damit gewonnene Wachstum seiner Darstellungsfraft. Diese Schweizer jagen nicht einem umfaßbaren Phantom von "Freiheit" nach; ihre Freiheit ift die Sicherheit des ihnen gemäßen und natürlichen Auftandes.

"Bir haben stets die Freiheit uns bewahrt" . . . "Freiwillig wählten wir den Schirm der Kaiser" . . . "Wir wollen frei sein wie die Bäter waren!"

Noch konfreter, fast beschränkt zeigt sich dieser Begriff der Freiheit bei Wilhelm Tell persönlich; da hat er sich beinahe auf das uneingeschränkte Recht des Hausvaters und Haus-herrn zurückgezogen; aber um so fester, um so unbezwinglicher ist der Widerstand gegen Gingriffe in diesen engen Kreis. Auf diesem Wege gesang dem Dichter nun ohne jede Gewaltsiamkeit und tendenziöse Beimischung die dramatische Darstellung eines aus den natürsichen Bedingungen sich notwendig ergebenden politischen Vorgangs.

Diese Objektivität und innere Wahrheit unseres Dramas ist auch jederzeit anerkannt worden; nicht selten aber hat man Vorwürse gegen den Gang der dramatischen Handlung, über-

haupt gegen die Komposition erhoben. Besonders die "doppelte Handlung" hat man gern getadelt: die Verschwörung der Rütligenossen und die davon abgesonderte That Tells. Aber dieser Vorwurf ist sehr übertrieben, wenn wir auch nicht leugnen wollen, daß wir im zweiten Afte Tell und im dritten Afte die Berschworenen allzusehr aus den Augen verlieren. Im ganzen find doch beide "Handlungen" nur eine: die Befreiung der Schweiz von den Bögten. Wenn man als Helben iehr wohl das Schweizervolt insgesamt bezeichnen kann, so widerspricht das nicht dem Titel; denn Wilhelm Tell ist eben der, der nicht nur einen Teil, sondern den schwersten Teil der Handlung des Volkes vollführt. Freilich hat er auf dem Rütli nicht mitgeschworen; aber doch nicht, weil er in einem Gegensatz zu seinen Landsleuten fteht, sondern nur weil das Ratschlagen und Plänemachen nicht feinem Naturell entspricht. "Bestimmte That" hat er aber ausdrücklich in Aussicht gestellt und unterrichtet ist er auch von dem im Rütli vollzogenen Schwur. Was er endlich thut, ift gerade das, was die Eidgenossen nicht haben vorsehen und sicher= ftellen können. Stauffacher hatte gefagt:

> "Nur mit dem Geßler fürcht' ich schweren Stand, Furchtbar ift er mit Reisigen umgeben; Nicht ohne Blut räumt er das Feld; ja selbst Bertrieben bleibt er furchtbar noch dem Land; Schwer ist's und fast gefährlich ihn zu schonen."

Und der Landammann hatte nur zu antworten gewußt: "Die Zeit bringt Rat. Erwartet's in Geduld! Man muß dem Augenblick auch was vertrauen."

Und der Augenblick bringt eben die That des Tell, die alle Zweifel löft. Nun wäre der Einwand noch möglich, daß Tell aus einem anderen Wotive als die Eidgenoffen, nicht als Schweizer, fondern bloß als Familienvater handele. Aber find nicht auch Melchthal, nicht Baumgarten durch ähnliche

Motive getrieben? Diese besonderen Motive stehen zu den allgemeinen in gar keinem Gegensatz; die persönliche Bedrängnis des Einzelnen ist die Folge der Gesamtlage. Tell gerät
nur durch sein mannhaftes Berweigern der "Reverenz" in eine
besonders gesteigerte, eigenartige Zwangslage. Diese Steigerung
aber war notwendig, um die Tötung Gesters als einen Akt
der Notwehr herbeisühren zu können. Als politisches Mittel
haben die gewissenhaften Sidgenossen den Mord abgelehnt. Er ist aber unumgänglich sür ihre Befreiung, und die Gewalt
der Thatsachen trägt es über die Bedenklichkeiten des Gewissens
davon, die ja auch Tell mit seinem Nonolog erst in sich zum
Schweigen bringen muß.

Mit Tells That ift aber andererseits das Handeln der Berschworenen durchaus nicht überstüffig geworden; im Gegenzeil es wird durch sie erst recht gefordert. Die Tötung Geklers als vereinzeltes Faktum hätte weder dem Tell noch den Baldstädten etwas genutt; sie hätte den Nörder aufs Schaffot und all seine Landsleute unter noch schwereres Joch gebracht. Die Bertreibung des anderen Bogts, die Zerstörung der Burgen kann erst die Gesanthandlung zum guten Ausgang sühren. Die Gründung eines neuen Rechtszustandes ist nötig, um Tells That vor gerichtlicher Ahndung zu schüßen. Er selbst hat aber dei dieser That auch das Bewußtsein gehabt, daß er nicht preisgegeben werden wird, daß die Befreiung sich nach diesem entscheidenden Borgang unzweiselshaft vollziehen wird. So darf er dem sterbenden Gekler zurusen: "Frei sind die Hütten!"

Durchaus zusammengehörig sind also diese beiden Hauptschandlungen; mehr episodisch und bloß um dem Bild mehr Fülle und Reichhaltigkeit zu geben, ist eine dritte hineinsgewoben, die uns den alteingesessenen Abel der Schweiz zeigt. Diese Handlung führt jedoch nicht zu einem eigenen Ergebnis; sondern sie vereinigt sich mit dem Strom der anderen. Denn

der alte Freiherr legt sterbend die bisherige Befugnis und Berantwortung in die Hände des "Landmanns", und der junge schließt sich mit seiner Brant rüchaltlos an das Bolf. Das Liebesverhältnis ift vom Dichter am gleichgiltigsten behandelt und fällt gegen alles übrige merklich ab.

Es ist ein patriarchalisches Stück, und die Hauptpersonen haben etwas Patriarchalisches an sich. Attinghausen, Walther Fürst, Stauffacher, Reding, alles sind ehrfurchterweckende, mild herrschende, aber doch herrschende Gestalten. Die Jugend (Melchthal, Rudenz) kommt dadurch in eine etwas gedrückte Stellung; immer und immer wieder muß fie es fich fagen laffen, daß sie noch jung ift. Tell steht zwischen beiden Gruppen; nach öffentlicher Autorität strebt er nicht, obgleich er sie ohne weiteres haben könnte; in seinem Hause ist auch er der absolute, seiner Autorität bewußte Herrscher. Die Frauen sind bei dieser strengen Lebensordnung in den Hintergrund gedrängt. Wenn wir den Verzweiflungsschritt der unglücklichen Armgart ausnehmen, jo finden wir fie auf ihren häuß= lichen Kreis beschränkt. Innerhalb deffen aber hat der Dichter fie doch scharf kontrastiert; wozu ihm auch Tschudis Chronik ichon Unlag bot; der ängstlichen, auf das häusliche Intereffe beschränkten Gattin des Tell steht Stauffachers klarblickendes und opferbereites Weib gegenüber. Mit gutem Bedacht hat Schiller die Worte, die uns am tiefsten ergreifen, die für die Gefinnung der Schweizer typisch sind, nicht den zum Handeln berufenen Bersonen zugeteilt; Gertrud Stauffacher im Gespräch mit ihrem Mann und der alte Freiherr in den Mahnungen an Rudenz, diese sprechen jene Worte, die wie Mottos des Stückes klingen. Die äußere Handlung ift in den Scenen. wo die Eidgenossen oder der Abel die Lage erwägen oder ihre Entschließungen fassen, natürlich gering; aber mit um so größerer Sorgfalt hat der Dichter hier die innere Entwickelung in bramatischer Steigerung durchgeführt. Meisterhaft ist in dieser Art schon das Gespräch der drei Ur-Gidgenossen am Schluß des ersten Akts, und staunenswürdig die Behandlung der Massen, der einheitliche Gang bei reichster Lebensssülle in der Kütliscene. Mit Recht hat Goethe hervorgehoben, daß es ein trefflicher Gedanke gewesen sei, hier gleich eine "Landssgemeinde zu konstituieren"; dadurch war der seste Kahmen gewonnen, in den sich alles, selbst der vorübergehende, schnell geschlichtete Streit, zwanglos einfügte, und war zugleich die hohe Bedeutsamkeit der Scene über den allernächsten Zweck hinaus unverkennbar festgeskelt.

Von äußerer Sandlung fast überfüllt find dagegen die Scenen, in benen Tell auftritt. Ihr geschickter Aufbau, besonders in den beiden Hauptscenen des dritten und vierten Attes hat immer Bewunderung gefunden. Dagegen find gegen die Vorgänge an fich mancherlei Bedenken und Einwürfe gerichtet worden. Schiller fühlte sich hier an den volkstüm= lichen und überlieferten Stoff gebunden und bei freier Gr= findung würde er manches wohl anders gestaltet haben. Befonders ift oft der Borwurf geäußert worden, daß der Apfelschuß nicht genügend motiviert sei. Dies ift zwar in= fofern unrichtig, als Gefler vorher die ungeheuerliche Drohung ausgesprochen hat: "Du schießest ober stirbst mit Deinem Rnaben"; aber es ist tropdem berechtigt; denn wir muffen erwarten, daß ein Tell in folder Zwangslage eher nach dem Beiniger als nach dem Haupt des Sohnes schieße; natürlich konnte der Dichter den überlieferten Stoff gerade an diesem Bunkt nicht ändern; aber er hätte irgend etwas einschieben muffen, mas den Gedanken einer Gewaltthat in Tells Geift im Entstehen und im Unterdrücktwerden uns zeigte; ähnlich wie Leffing den Odoardo schon nach dem Dolch greifen läßt, um ihn auf den Brinzen zu zücken.

Dagegen ift, was man gegen die Scene in der "hohlen Gasse" eingewendet hat, unbegründet. Man hat den "Meuchels Harnad, Schiller.

mord" als widrig, des Helden nicht würdig getadelt. Aber Tell begeht nach seiner Überzeugung überhaupt keine freiwillige That, sondern er handelt im Stande der Notwehr, - und nicht so fehr um sich felbst, als um seine Kinder zu schüben. Daß er sich da nicht bloßstellt, daß er feinen Pfeil aus sicherer Höhe entsendet, das ift seinem Charakter wie der Situation vollkommen angemessen. Gewiß ist Egmont, der der Gefahr forglos entgegengeht, eine sympathischere Erscheinung; aber Tell macht auf dies Sympathische und Gefällige auch gar keinen Anspruch. Er ist ein ernster, kühler Mann, ber hut, was er als notwendig erkannt hat. Andererseits hat man auch gerade um dieser Charaktereigenschaften willen seinen lang ausgesponnenen Monolog für unnatürlich erklärt. Aber dieser Monolog bleibt durchaus im Gebiet der eben angedeuteten Motive; Schiller hat sich hier jedes Versteigens in höhere Regionen, das er sonst sich so gern erlaubt, gänzlich enthalten; auch das Rhetorische ift fehr zur Seite gedrängt, das Lyrische völlig vermieden. Es bleibt also nur die Thatfache des Selbstgesprächs an sich, die zu tadeln wäre. Aber was ist der Monolog anderes als Lautwerden der Gedanken? Und wäre es wohl möglich, daß ein ruhiger und gesetzter Mann, der den ungeheuren Entschluß Tells gefaßt hat, irgend welche andere Gedanken hegen könnte als folche, die sich auf diesen Entschluß beziehen? Zum Warten ift er ja gezwungen; wie foll ihm nicht während dieses Wartens beständig das Bild seines Vorhabens vor Augen schweben? Ja man darf sagen, sobald nur ein anderer Gedanke in ihm aufstiege. würde es auch schon um den Entschluß geschehen sein, deffen Durchführung nur denkbar ift, wenn er fich der ganzen Seele vollkommen bemächtigt hat.

Je größerer und sicherer die Wirkung dieser gesamten Scene ist, um so mehr ist zu bedauern, daß Schiller sie später durch Einführung des Parricida und durch den Vergleich der

beiben Morbthaten abgeschwächt hat. Irgend eine unbeteiligte, aber gewichtige Persönlichkeit, etwa Walther Fürst, hätte wohl einige Worte über den Unterschied beider Handlungen außsprechen dürfen; lebendiger noch hätte ein solches Urteil Tells Gattin verkündigen können; freilich hätte dies eine andere Zeichnung ihres Charafters ersordert; unter keinen Umständen aber durste Tell selber Berdammnis über Parricida rusen. Das ist unmenschlich und unnatürlich im Munde Tells, der doch kein moralischer Casuist, sondern ein Mann der That ist und für die Selbsthilse, auch wenn ihre Berechtigung nicht erwiesen scheint, Berständnis haben muß. Übrigens kann diese Seene, die ein bloßes Anhängsel ist, bei der Aufführung leicht übergangen werden. Goethe hat bekanntlich ihre Entstehung "dem Einfluß der Frauen", d. h. wohl der Gattin und Schwägerin Schillers zugeschrieben.

"Wilhelm Tell" täuschte die Erwartungen Schillers nicht. ber vorausgesehen hatte, das Stud werde "bie Buhnen Deutschlands mächtig erschüttern". Nach dem düsteren Ernst ber "Braut von Meffina" wirkte diefe gefunde Lebensfrische als etwas Unerwartetes, fast Wunderbares. Iffland schrieb darüber: "Ich reiche Herz und Hand ihrem Genius entgegen. Welch ein Werk! Welche Fülle, Kraft, Blüte und Allgewalt! Gott erhalte Sie. Amen!" Aber nicht auf die Buhne allein beschränkte sich diese Wirkung. "Wilhelm Tell" wurde das populärste Drama Schillers, das in Herz und Sinn der ganzen Nation drang. Während der Fremdherrschaft der nächsten Jahre und im Befreiungskriege wurden die patriotischen Mahnungen und Gelübde dieser Schweizerhelden zu lebendigen Worten, an denen man fich ftartte und aufrichtete. In der Schweiz selbst wurde thatfächlich erft durch Schillers Drama ber fagenhafte "Wilhelm Tell" zum allverehrten National= helben.

Die Telldichtung hat auch auf Schillers Lyrik und Gpik

eingewirkt. Nicht nur die Stanzen, mit benen er das Drama Dalberg widmete, sondern auch das "Berglied" und der "Alpenjäger" zeugen davon, wie Schillers Phantasie in der Gebirgswelt heimisch geworden war. Und auch seine letzte, aber wahrlich nicht geringste Ballade, "Der Graf von Habsbeburg", ist aus der Vertiefung in die Tschudische Chronik entstanden.

Die raiche Lollendung des Schauspiels im Winter von 1803 auf 1804 hatte den Dichter natürlich sehr in Anspruch genommen, fo daß fein Leben und feine Thätigkeit einen ruhigen und gleichmäßigen Bang genommen hatten. Ginige Unterbrechung, die Schiller störend empfand, hatte nur der längere Aufenthalt der Frau von Staël in Weimar herbei= geführt. Die geistreiche Tochter Neckers stand in ihrer romanischen Verstandestlarheit und Redefertigkeit deutschem Wesen so fern als möglich; aber sie hatte den aufrichtigen Bunsch es kennen zu lernen und empfand eine gewisse Achtung davor. Mit Schiller und Goethe in persönlichen Verfehr zu kommen, lag ihr fehr am Herzen, und fast ein Bierteljahr hat sie sich hauptsächlich badurch an Weimar fesseln laffen. Beide Dichter kounten sich den gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht entziehen, da der Hof sich lebhaft für die berühmte Dame interessierte. Diese war vom ersten Gindruck, ben Schiller ihr machte, sehr überrascht; ben hochgewachsenen. fehr energisch auftretenden Mann in der Hofuniform hatte fie beim ersten Anblick für einen General gehalten. Bald aber war sie ganz in philosophische Dispute mit ihm vertieft. die für sie um so befriedigender waren, als Schiller bei mangel= hafter Kenntnis des Französischen ihr nicht mit voller Kraft opponieren konnte. Er nannte fie "das beweglichste, ftreit= fertigste und redscligste Wefen", das ihm noch vorgekommen, erkannte aber ihren Berftand, ihre "Liberalität" und "vielseitige Empfänglichkeit" gern an. Je weiter er aber in seinem Drama vorschritt und je länger sich der Aufenthalt der Staël hinzog, desto ungeduldiger wurde er darüber. "Die französische Dame, die mir hier in der besten Zeit meines Arbeitens auf dem Halse saß, habe ich tausendmal verwünscht."

Einen beguemeren und harmloseren Zuwachs für seinen Umgangskreis gewann er in derfelben Zeit durch den jungen Philologen Heinrich Boß, den Sohn des hochgeschätzten Dichters. Der junge Mann hatte die letzten Jahre in Jena studiert, wo auch sein Vater sich inzwischen niedergelassen hatte und von Goethe um der gemeinsamen klassischen Begeisterung willen mit großem Entgegenkommen begrüßt worden war. Zu Anfang 1804 wurde Heinrich Bok Immafial= Ichrer in Weimar und schloß sich dort gleich mit schwärme= rischer Hingebung an Goethe wie an Schiller an. Bei bem letteren wurde er ein wahrhafter Hauß= und Familienfreund, bem wir auch manche hübsche Schilderung des intimen Lebens verdanken. Er beschreibt Schiller als "einen Mann von wirklich majestätischem Wuchs, einem schönen, freien, aber etwas eingefallenen und bleichen Antlitz, das, fo lange man ihn ruhig ficht, finfter und ernst scheint, deffen Gesicht aber, durch eine freundliche Rede in Thätigkeit gesetzt, durchaus heiter und liebevoll ift." Er schildert ihn als glücklichen und gärtlichen Hausvater. Unmittelbar nach der Vollendung des "Tell" wagte er es mit einigen jungen Freunden, Schiller zu dem öffentlichen Karnevals-Maskenball einzuladen. Schiller fam wirklich und wurde beim Champagner so heiter, daß er bas Lied "So leben wir, so leben wir" austimmte, "worüber fich einige Studenten, die zugegen waren, höchlichst vermunberten."

Gine folche Stimmung fand sich damals aber nur selten bei Schiller ein, der sich im Ganzen in Weimar nicht mehr wohl fühlte. Über Goethes Zurückgezogenheit haben wir schon gesprochen; nun kam (zu Ende 1803) Herders frühes

Sinicheiden. Mit ihm hatte Schiller freilich feinen näheren Berkehr gehabt; aber er schlug seinen Tod doch als schweren Berluft für das ganze geiftige Leben Weimars an. Auch Jena bot keinen rechten geiftigen Rückhalt mehr, da gerade damals eine ganze Reihe bedeutender Gelehrter nach auswärts berufen wurden, fo daß es recht schlimm um die Universität stand. Das ganze enge gesellschaftliche Leben Weimars bedrückte Schiller. Es fei doch feine Beftimmung, meinte er, für eine größere Welt zu schreiben; seine brama= tischen Arbeiten sollten auf sie wirken, und er sehe sich hier in so kleinen und engen Verhältniffen, daß es ein Wunder fei, wenn er etwas leifte, was nur einigermaßen für bie größere Welt tauge. Aus diesen Stimmungen entsprang ber Gedanke, mit Berlin Fühlung zu gewinnen und zu prüfen, ob sich dort vielleicht Aussichten für eine befriedigende Eriftenz cröffneten. Auf Berlin wurde Schillers Blid mohl besonders burch das Hoftheater gelenkt, das unter Ifflands Leitung Schillers Dramen seit dem "Wallenstein" die würdigste Stätte und die glanzenofte Aufnahme bereitet hatte. Mit bent Stil der Darstellung war Schiller freilich nicht einverstanden; aus dem Beispiel der berühmten Frau Unzelmann und Ifflands selber, die in Weimar gastirt hatten, schloß er auf einen zu naturalistischen, zu wenig ideal gehaltenen Ton; er stand in dieser Sinsicht gang auf dem Standpunkt der Goetheschen, ftrenge Stilifierung fordernden Theaterleitung. Doch warum hätte er nicht auch in Berlin auf den Stil der Aufführungen Ginfluß gewinnen können? Schnell entschlossen reifte er zu Ende April mit seiner Frau über Leipzig dorthin und verweilte fast drei Wochen. Iffland, der jest seine einstigen Mannheimer Intriquen reichlich fühnte, bereitete ihm die glanzenbste Aufnahme. "Wallensteins Tod", die "Jungfrau", die "Braut von Meffina" wurden mit großem Glanz gegeben und Schiller dabei hoch gefeiert. Bon der Königin Luise wurde er empfangen, bei dem Prinzen Louis Ferdinand zur Tafel geladen. Gern fand er sich auch mit dem naturfrischen Musiker Zelter zusammen, dessen Kompositionen seiner Gedichte er schätzte. Mit dem Geheimrat Behme besprach er vertraulich die Möglichkeit und die Bedingungen einer Übersiedlung nach Berlin. Aber seine Stimmung war doch geteilt. Das reiche Leben Berlins imponierte ihm; aber die Borteile der vornehmen Abgeschlossenheit Weimars traten ihm doch auch lebhaft vor die Seele. Um liedsten hätte er abwechselnd in beiden Orten gelebt.

Über die folgenden Vorgänge ist es schwer zur Klarheit zu kommen. Sechsundswanzig Jahre später hat Behme in einer mit seinem Namen unterzeichneten Beröffentlichung erflärt, der König habe Schiller bei dem Berliner Besuch ein Gehalt von dreitausend Thalern zugesichert, und nur deffen nachher erfolgte Arankheit und frühzeitiger Tod hätten feine Anstellung vereitelt. In dieser Form ist die Mit= teilung zweifellos unrichtig. Schiller hat in Berlin nur ganz allgemeine Gröffnungen erhalten; und als er nach seiner Rückfehr seine Bedingungen formulierte, hat er auf die betreffende Zuschrift an Benme überhaupt feine Antwort befommen. Seine "Krankheit" kann unmöglich als Urfache bafür gelten, da niemand miffen fonnte, daß der Krankheits= anfall, der ihn einen Monat nach Absendung jenes Briefes traf, der Anfang vom Ende, das dreiviertel Jahre später er= folgte, sein würde. Man könnte etwa auführen, es habe in Berlin mißfallen, daß Schiller einen Teil des Jahres doch in Weimar zubringen wollte. Aber seine Bedingungen waren auch dementsprechend herabgesett; nicht dreitausend Thaler, fondern nur zweitaufend verlangte er. Gine Außerung Zelters, der ein scharfer Beobachter war, wird vermutlich das Richtige treffen; er bezeugt, Benme habe fich ber Sache mader angenommen; "es fehlte aber auch nicht an Hinderniffen; den Berren von der Gilbe kniffen die Xenien noch in die akademischen Kaldaunen (Nicolai lebte ja noch!). Schiller war geachtet, aber Ropebue gelefen, genoffen, wiederholt. Der gute Wille sollte schon die That sein; Schiller sollte das alles zu Gute behalten". Es scheint banach, daß die Feinde rührig waren, und daß die Freunde sich endlich damit trösteten, die Berliner Aussichten würden doch in Weimar für Schillers Bosition nütlich sein. Darin täuschten sie sich auch nicht; der Herzog erhöhte sein Gehalt auf 800 Thaler, während er fich zugleich einverstanden erklärte, daß Schiller alljährlich einige Zeit in Berlin zubringe. Doch dazu kam es nun nicht; Schiller blieb ruhig in Weimar. Seine Frau war damit fehr einverstanden; an die Thüringer Berge ebenso gewöhnt wie an ihre dortigen Familienbeziehungen, hatten fie Natur und Menschen in Berlin abgestoßen. Und der Schwager Wolzogen, der sich eben als Weimarer Gesandter in Beters= burg befand, schrieb von dort an den Dichter: "Es ist mir sehr lieb, daß Deine Planc wegen Berlin jetzt im Reinen find. Ich glaube nicht, daß jene durre Sandgegend, wenn auch des Getreibes viel ift, etwas für Dich wäre. Alles ift dort kleinlich zugeschnitten, und nirgends, weder in Wäldern, Bieh, Menschenkind noch Feldern eine Fülle".

Eine Besserung seiner äußeren Lage hatte Schiller immerhin erreicht, und zugleich wurde ihm in den letzten Jahren noch eine andere Erleichterung zu Teil. Dalberg war endlich (1802) zum Kurfürsten und Reichserzkanzler emporsgestiegen. Bei der Umwälzung, die gerade damals über die geistlichen Länder und besonders über das Erzbistum Mainz hereindrach, war an eine Berufung und Anstellung Schillers freilich nicht mehr zu denken. Allein der "Goldschah", wie man ihn früher in Rudolstadt genaunt hatte, wurde seinen Versprechungen trotzem nicht untreu; er ließ Schiller alljährlich ein beträchtliches Geldgeschenk (gegen tausend Thaler) zukommen und hat auch der Familie des

Dichters, als sie mittellos zurückblieb, seine fürstliche Fürsorge zugewandt.

Noch ehe der "Tell" auf der Berliner Bühne erschienen war, hatte sich Schiller schon wieder an einen neuen dramatischen Stoff gemacht, der ihm schon einige Jahre guvor auf= gefallen war. Es war die Geschichte des englischen Präten= denten Perkin Warbeck, der sich für Richard, den Sohn Edwards IV., ausgab. Bei biefem Stoff mußte die Erfindung bas Beste thun, und es erscheint als eine leicht begreifliche Nachwirkung des "Tell", wenn Schiller, entgegen dem historischen Berlauf, das Stud zu heiterem Ausgang führen. also zum "Schauspiel" gestalten wollte. Man darf übrigens bezweifeln, daß die Wirfung befriedigend gewesen wäre. Denn die Entdeckung, daß Warbeck ein natürlicher Sproß des Haufes Plantagenet sei, daß er somit ein gewisses Recht, aber doch Unrecht habe, und die Situation, daß er sich ichließlich nach Erscheinen eines legitimen Plantagenet mit der Rolle eines apanagierten Prinzen zufrieden giebt, dies alles wäre ein kümmerlicher, äußerlicher Abschluß gewesen, nach dem großen psychologischen Auswand, den Schiller in den Entwürfen der ersten Alte gemacht hatte, und dem Ernst. mit dem er dort in die Tiefe des Problems hinabgestiegen war. Der Ausgang würde ähnlich gewirft haben, wie der von Leffings "Nathan", mit dem Schiller fo wenig einverstanden war. Es mochte eine Einwirkung von Goethes "Natürlicher Tochter" fein, wenn Schiller ben Widerstreit hoher Abstammung mit der durch die Megitimität bestimmten Lebensstellung schildern wollte. Aber diefer Widerstreit treibt naturgemäß zu tragischem Abschluß (wie ihn auch Goethe beabsichtigte), weil ein Ausgleich zwischen den Forderungen der Persönlichkeit und den Verhältnissen nicht möglich ift. Schiller handelte daher gewiß fehr richtig, als er biefen Stoff, fo große Beiftesarbeit er auch schon auf ihn verwandt

hatte, wieder fallen ließ und an feiner Stelle die Gefchichte eines anderen Prätendenten, des falschen Demetrius, ergriff.

Es ware von großem Interesse, hier die ganze Reihe der dramatischen Entwürfe unseres Dichters zu beleuchten; allein eine solche kritische Untersuchung würde den Rahmen dieser Darstellung weit überschreiten. Bis ins Ginzelne durch= dacht und schon auszuführen begonnen hat er freilich außer den eben genannten Stoffen und den "Maltesern" nur noch zwei dieser Blane; die Zahl der Gegenstände aber, die er flüchtig betrachtet ober zu künftiger Ausführung sich notiert hat, ift fehr groß. Die Lebhaftigkeit seines Beistes zeigt sich auch hier, und sie wird noch gesteigert durch eine Bielseitigkeit des Interesses, die er erft in späteren Jahren sich erworben hatte. Besonders muß es überraschen, unter Schillers Planen auch folche zu finden, die nicht durch den Gindruck einer dramatisch wirksamen Handlung ober eines heroisch=tragischen Geschickes erzeugt find, sondern durch das Bild von Zuständen, von Berhältniffen, innerhalb deren die Handlung erft noch zu erfinden war. Solche "Milieu"=Studien bilden einen entschie= denen Begensatz zu Schillers sonstigem Schaffen. Es find besonders zwei Intereffenfreise: erstens die Pariser Polizei und zweitens das Seeleben an fernen Ruften und in fernen Meeren. Von dem ersten jagt Schiller: "Baris als Gegen= stand der Polizei muß in seiner Allheit erscheinen und das Thema erschöpft werden. Ebenso muß auch die Bolizei sich ganz darftellen und alle Hauptfälle vorkommen"; über den zweiten lesen wir: "Die Aufgabe ift ein Drama, worin alle interessanten Motive der Scereisen, der außereuropäischen Buftande und Sitten, der damit verknüpften Schickfale und Bufälle geschickt verbunden werden." Man hat festgestellt, durch welche Schriften Schiller auf den Stoff der "Bolizei" geführt wurde; immerhin bleibt es höchst merkwürdig, daß iein dramatischer Genius sich durch sie angeregt fühlte. Das

Thema des "Secfahrers" war ihm wohl entstanden durch den Eindruck, den die englischen Entdeckungsreisen auf ihn gemacht hatten. Bon dem "Britten" heißt es im Gedicht "Der Eintritt des neuen Jahrhunderts":

"Zu bes Sübpols nie erblickten Sternen Dringt fein raftlos ungehemmter Lauf."

Mit besonderem Interesse hatte er Cooks Reisen gelesen, so daß er sogar Goethe eine epische Behandlung dieses Stoffs vorgeschlagen hatte.

Angesichts dieser Pläne dürfen wir sagen, daß bei längerem Leben Schillers Schaffen noch ganz neue, gar nicht zu berechnende Wege hätte einschlagen können. Es war Wahrheit, was Humboldt dem Freunde anderthalb Jahre vor seinem Tode schick: "Für Sie braucht man das Schicksfal nur um Leben zu bitten. Die Kraft und die Jugend sind Ihnen von selbst gewiß".



## XV.

## Letzte Lyrik. Demetrius. Ausgang.

Es glühte seine Wange rot und röter Von jener Jugend, die uns nie entfliegt. Goethe.

Prei Jahre lang war Schiller von schweren Anfällen seines Leidens verschont geblieben. Drei große dramatische Werke waren die Früchte dieser Zeit gewesen. Er hatte etwas Ruversicht zum Leben und Vertrauen auf seine Kräfte wieder= gewonnen. Zwar täuschte er sich über seinen Zustand im Ganzen nicht; allein er glaubte boch hoffen zu können, baß ihm "Leben und leibliche Gefundheit" bis ins fünfzigfte Jahr ausreichen würden; jetzt zählte er fünfundvierzig. Aber im Sommer 1804 ergriff ihn die Krankheit wieder mit einer Macht, gegen die er sich vergebens wehrte und die endlich nach dreivierteljährigem Ringen ihn überwältigte. Auf den Wunsch seiner Frau war er auf einige Wochen mit ihr nach Jena gezogen, wo fie die Geburt ihres vierten Kindes er= warten wollte, weil sie zu dem dortigen Arzt besonderes Bertrauen hegte. Dort gab eine Erkältung bei einer Spazier= fahrt im Dornburger Thal den ersten Anlaß zu den schmerz= haften Anfällen, die seine Kräfte unwiederbringlich raubten. Seit diesem Krankenlager in Jena, wo der Arzt ihm vor der Krisis "keine halbe Stunde Leben mehr gegeben hatte", ward er sichtlich schwächer; auch "seine Gesichtsfarbe war verändert und fiel ins Graue"; feitdem folgten sich häufigere Krant= heitsanfälle. Während er in Jena so schwer darniederlag, wurde seine zweite Tochter, Emilie, geboren, und mit tieser Bewegung betrachtete er das Kind, das man an sein Krankenlager gestragen hatte. Der Wunsch, die Existenz der Seinen über seine Leben hinaus zu sichern, beschäftigte ihn in dieser letzten Zeit lebhaft; aber er konnte nicht mehr verwirklicht werden.

Bon vielen Seiten wird uns überliefert, wie wohlthuend Schillers Wesen sich in Dieser letten Zeit, ba icon Schatten bes Todes sich über seinen Weg breiteten, entfaltet und ge= flärt hatte. Seine Schwägerin berichtet barüber: "Gine unaussprechliche Milbe burchbrang Schillers ganzes Wesen und gab fich kund in all seinem Urteilen und Empfinden; ca war ein wahrer Gottesfrieden in ihm." Lotte schrieb an die Schwägerin Christophine: "Er wurde immer milber . . . . fah das Leben immer mehr aus einem höheren Gesichtspunkte an." Sehr ichon hat benfelben Gedanken Wilhelm Sumboldt ausgedrückt: "Sie find der glücklichste Mensch. Sie haben bas Söchste ergriffen und besitzen Kraft, es festzuhalten. Es ift ihre Region geworden, und nicht genug, daß das gewöhn= liche Leben Sie darin nicht stört, so führen Sie aus jenem befferen eine Büte, eine Milbe, eine Klarheit und Wärme in dieses hinüber, die unverfennbar ihre Abkunft verraten."

Von diesem "Glück" hat nun freilich Schiller selbst nicht viel empfunden. Die lyrischen Gedichte seiner letzen Jahre zeigen unwerkennbar eine schwermütige, unbefriedigte, sehnsuchtsvolle Grundstimmung. Als der Dichter die Hauptschöpfungen seiner philosophischen Lyris hervorgebracht hatte, im Jahr 1795, als er dann in den "Kenien" alle Gegner seiner Anschauungen so grausam überfallen hatte, als er dann alle seine Kraft in den "Wallenstein" legte und dessen Gelingen mit höchster Frende selbst empfand, da war er von dem Bewustsein einer star erkannten Wahrheit erfüllt gewesen und zugleich von dem Bertrauen, daß er fähig sei diese Wahrheit erschöpfend dars

zustellen. Es war die Frucht seines philosophischen Strebens gewesen, deren er sich einige Jahre hatte erfreuen dürsen. Aber ein Schiller konnte auf keiner Stufe dauernd stehen bleiben; "Es war ein surchtbares Fortschreiten in ihm", hat Goethe gesagt. Etwa seit der Wende des Jahrhunderts sehen wir die Freude am geistigen Besitz verschwinden und unruh-volles Verlangen sein Gemüt wieder beherrschen. Charakteristisch dafür sind zuerst die "Worte des Wahus", die 1799 entstanden; dieser "Wahn" ist nichts anderes als der landläusige Optimis=mus. Diesem wird zwar ein anderer Optimismus entgegenzgestellt; aber einer, der nur im Streben und Schnen sich äußert, der keine Vefriedigung kennt. "Verscherzt ist dem Menschen des Lebens Frucht, so lang er die Schatten zu haschen sucht":—

"So lang er glaubt an die goldne Zeit, Wo das Rechte, das Gute wird siegen . . ." "So lang er glaubt, daß das buhlende Glück Sich dem Ebeln vereinigen werde . . ." "So lang er wähnt, daß dem ird'schen Verstand Die Wahrheit je wird erscheinen; Ihren Schleier hebt keine irdische Hand. Wir können nur raten und meinen. Du kerkerst den Geist in ein tönend Wort, Doch der freie wandelt im Sturme fort."

Aber es liegt in der menschlichen Natur, daß solcher Berzicht auf Befriedigung doch immer wieder durch ein Sehnen nach Befriedigung abgelöst wird, und aus schmerzbewegter Stimmung dieser Art entsprang einige Jahre später Schillers Gedicht "Sehnsucht". Hier ist nicht nur der Wunsch nach Erkenntnis, sondern der Wunsch nach einem harmonischen Dasein lebendig, in dem Innenwelt und Außenwelt, Gedanke und Erfahrung sich zur ewigen Ginheit zusammenschließen sollen. Mit Reizen, die er selbst nie geschaut, die Goethes

Schilderungen von Italien heraufrufen, hat der Dichter jenen beglückenden Zuftand ausgemalt, der unerreichdar, durch einen reißenden Strom geschieden, ihn lockt und zu sich zieht. Nochsmals überkommt ihn jene Stimmung der Zuversicht, die einst "Das Ideal und das Leben" erfüllt hat, jener Zuversicht, daß eine mächtige Willenserhebung genüge, um jene beglückende Harmonie zu gewinnen, und mit dem Rufe:

"Du mußt glauben, Du mußt wagen",

ermuntert er sich, mutig dem Strome sich anzuvertrauen. Ein noch späteres Gedicht, eines der letzten Schillers, hat dieses Bild noch weiter ausgeführt. Unter der Gestalt des "Pilgrims" führt der Dichter sich selber vor, wie er auszieht, um die ewige Wahrheit zu suchen.

"Denn mich trieb ein mächtig Hoffen, Und ein dunkles Glaubenswort, Wandle, rief's, der Weg ist offen, Immer nach dem Aufgang fort.

Bis zu einer goldnen Pforten Du gelangst, da gehst Du-ein; Denn das Irdische wird dorten Himmlisch unvergänglich sein.

Abend ward's und wurde Morgen, Rimmer, nimmer stand ich still, Aber immer blieb's verborgen, Was ich suche, was ich will . . .

Und zu eines Stroms Gestaben Kam ich, ber nach Morgen floß, Froh vertrauend seinem Faben Werf' ich mich in seinen Schoß.

hin zu einem großen Meere Trieb mich seiner Wellen Spiel, Bor mir liegt's in weiter Leere, Näher bin ich nicht bem Ziel. Unter dem Bilbe des Stroms hat der Dichter hier die Bahn philosophischen Denkens dargestellt, auf der er glaubte sein Ziel erreichen zu können; vor allem die Kantische Philosophie. Auch sie hat ihn endlich enttäuscht; er hat ihre Selbstzgerstung erlebt, hat gesehen, wie auch sie in das weite Meer unsfaßbarer Spekulationen ausmündete. Wieder sieht er sich auf sich selbst zurückgeworsen, und so nunß er sein Gedicht mit dem klagenden Ausruf schließen:

Ach, fein Steg will bahin führen, Ach, ber Himmel über mir Will die Erde nie berühren, Und das Dort ift niemals hier!

Das ist nicht der Ausruf eines schwärmenden Jünglings, sondern des nahe am Ziel stehenden fünfundvierzigjährigen, mit Ruhm überschütteten Mannes, des Idealisten, den die Erfahrung eines ganzen Lebens nicht mit der Wirklichkeit ausgesöhnt hat. Und nun vergleiche man, mit wie stolzer Zuversicht Goethe Himmel und Erde als Einheit zusammenfaßt!

Ilnd wenn mich am Tag die Ferne Blauer Berge sehnlich zieht, Nachts das Übermaß der Sterne Prächtig mir zu Häupten glüht, Mle Tag' und alle Nächte Fühl' ich so des Menschen Los: Deukt er ewig sich ins Rechte, Ift er ewig schön und groß.

Wer will es wagen über so verschiedene Empfindungsweisen ein Urteil zu fällen? Sie beruhen auf dem tiefsten
Grunde der Persönlichkeit und bilden sich nach notwendigem
innerem Gesetz. Und gewiß wäre es unrichtig, Schillers
schröffe Scheidung von Ideal und Wirklichkeit nur aus seinem
Lebensgange oder gar nur aus einzelnen Ersahrungen erklären
zu wollen. Er hätte sicherlich "in jedem Kleide die Bein des

engen Erbenlebens" gefühlt, und auf feiner Entwickelungs= ftufe des äußeren wie des inneren Lebens hätte er dauernde Befriedigung gewonnen.

Diese nie rastende Unbefriedigung erweist sich auch bis zum Schluß in seinem dramatischen Schaffen. Wie er selbst auf immer neuen Wegen sein Ziel zu erreichen strebte, haben wir von Schritt zu Schritt verfolgt; charafteristisch aber ist auch, daß er an den Nachahmungen seiner Werke nicht die mindeste Freude hatte. Immer schroff in seinem Urteil, war er es am meisten gegen die, die unmittelbar ihm nachzustreben wähnten. "Die csclhafte Nachahmungssucht der Deutschen" regt sich mehr als jemals, schrieb er im letten Lebensjahr an Humboldt, - "jene Sucht, die bloß im identischen Wieder= bringen und Verschlechtern des Urbildes besteht. Solcher Nachahmungen hat auch mein Wallenstein und meine Braut von Meisina vielfach hervorgebracht, aber man ist auch nicht um einen Schritt weiter gefördert". Schiller that hiermit jenen Dichterlingen, die für den Tagesbedarf der Bühne forgten, Unrecht; denn wo follte plötlich eine folche Anzahl von originalen Genies herkommen, als nötig mare, um diefen Tagesbedarf zu versorgen? Aber welch selbstlose, ideale Gesinnung spricht auch aus diesem Berdammungsurteil: wie weit von allem Cliquenwesen, allem persönlichen Berehrer= bedürfnis war biefer Mann entfernt, der nur die Sache im Auge hatte, die Sache der auffteigenden Entwickelung deutscher Boefie, und nur dadurch fich "gefördert" sah!

In dem letzten großen dramatischen Unternehmen Schillers, dem "Demetrius", war der Dichter wieder im Begriff einen entschiedenen Schrift vorwärts zu thun. Die im "Wilhelm Tell" genöte Kunst der Wassenbeherrschung, die in der Kütlissene ihren Höhepunkt erreicht hatte, wurde noch übertrossen in der mit seierlicher Kuhe beginnenden und in wilde dramatische Erregung übergehenden Scene des Polnischen Reichstags.

Aber damit verband sich eine psychologische Vertiefung und Berfeinerung des Stoffs, an welche die Charatterzeichnung im Tell bei weitem nicht hinanreicht, ja wie sie seit dem "Wallenstein" Schiller nicht mehr unternommen hatte. Zu diefer psychologisch so interessanten Behandlung wurde der Dichter geführt durch das tiefe tragische Problem, das er aus dem Demetringstoff zu gewinnen wußte. Der "Tell" ift sein ein= ziges nicht tragisches Drama geblieben, und von ihm wandte er sich offenbar mit besonderer Hingabe an die Ausgestaltung eines neuen tragischen Stoffs. Den so verichieden beurteilten Usurpator zeichnet Schiller als einen Mann, der durchaus zum Herrschen berufen ist, der durch ein berechtigtes. edles Selbstgefühl naturgemäß dahin geführt wird, zu glauben, was man ihm über seine fürstliche Abstammung, über seine fürstlichen Pflichten zu berichten und zu beweisen sich bemüht. Inmitten seines Siegeszuges wird ihm plötlich das Beheim= nis feiner Hertunft, das Spiel, das Intriguanten mit ihm getrieben, enthüllt. "Du haft mir bas Herz meines Lebens durchbohrt", ruft er aus, "Du hast mir den Glauben an mich felbst entrissen. Fahr hin, Mut und Hoffnung! Fahr hin, du frohe Zuversicht zu mir selbst! Freude! Bertrauen und Glaube! In einer Lüge bin ich befangen. Zerfallen bin ich mit mir selbst; ich bin ein Feind der Menschen! 3ch und die Wahrheit sind geschieden auf ewig! Was? Diese großen Bölker glauben an mich? Soll ich fie ins Unglud. in die Anarchie stürzen und ihnen den Glauben nehmen? Soll ich mich als Betrüger felbst entlarven? Vorwärts muß ich. Feststehen muß ich, und doch kann ich's nicht mehr durch eigene innere Überzeugung. Mord und Blut muß mich auf meinem Plat erhalten -. " Es ift nur ein erfter Entwurf, ben Schiller in diesen Worten rasch ftiggiert hat, aus dem er später ficherlich ein imponierendes Beugnis feiner Sprach= gewalt und Seelenkunde geschaffen haben würde. Aber auch in dieser Form schon zeigt er aus deutlichste die Peripetic der tragischen Sandlung. Was bisher recht war, wird plötze lich unrecht, und zwar durch ein Verhängnis, das ohne Verschulden an den Selden herantritt, dem gegenüber er aber in die Lage versetzt wird, einen Teil seines Wesens, seine Kraft oder seine Wahrheit zu verleugnen. Für ihn als heroische Persönlichsteit ist das erste nicht möglich; das zweite ruft notwendig den tragischen Ausgang hervor.

Die Herausarbeitung dieser tragischen Berwickelung ift burchaus Schillers Verdienft, da der Stoff ihm nur in gang äußerlicher, rober Geftalt überliefert war. Über die Echtheit und Unechtheit des Demetrius war viel gestritten worden; Märthrer ober Betrüger oder Betrogener, das schienen die Möglichkeiten zu fein; auf die interessante Lösung Schillers war wohl niemand verfallen. Schon lange hatte er sich ja mit dem Motiv des Prätendententums, das wir aus "Warbed" bereits tennen, getragen, hatte es gewiß oft hin und her ge= wendet, ehe er die richtige Behandlung fand. Auch der Stoff des "Demetrius" taucht schon 1802 unter Schillers Plänen auf, als "Bluthochzeit von Moskau". Definitiv hat er sich zu ihm entschlossen erft im März 1804, wohl auch angeregt burch bas allgemeine Intereffe für Rugland, das damals in Weimar durch die Verlobung des Erbprinzen mit der Groß= fürstin Maria erweckt wurde.

Wie es nun seine Art war, so erfaßte er neben dem speziellen tragischen Problem auch den allgemeinen welts historischen Konstist, in dem es eine Phase bildet, mit der vollen Kraft seines Geistes. Auch in dieser hinsicht ist "Demetrius" ein Gipfelpunkt der dramatischen Geistesarbeit Schillers. Der ererbte Gegensaß zwischen Russen und Polen, der zugleich ein Gegensaß zwischen öftlicher und westlicher Kirche ist, der kühne Versuch, durch einen mit jesuitischer List ins Wert geseten Handstreich diesen Kampf zu entscheiden,

und das daraus folgende entgegengesette Ergebnis, die Koncenstration Rußlands, die Vorbereitung einer großen Zukunft durch das Haus der Romanows, — das ist mit mächtigem, welthistorischem Blick angeschaut und dargestellt. Prachtvoll hat Goethe diesen Inhalt wiedergegeben in den Stanzen, mit denen er in seiner großen Weimarer Ruhmesdichtung von 1818 den "Demetrius" charafterisiert hat. Die zahlreichen Bearsbeiter und "Vollender" des Stückes aber sind gerade daran gescheitert. Sie haben das welthistorische Gemälde in den Rahmen einer kleinen Intriguentragödie gezwängt.

Schillers große Konception brängte natürlich auch zu einer breiten und reichen Ausführung. Es war nicht leicht, die passende bramatische Koncentration des Stoffs zu sinden. Anfangs, bei der ersten Bearbeitung im Jahre 1804, ließ der Dichter das Stück schon mit der Borgeschichte des in Berborgensheit und Niedrigkeit lebenden Prätendenten beginnen; als er im Frühjahr 1805 sich von neuem an den Stoff machte, erfannte er die Notwendigkeit größerer Beschränfung und begann dann mit der grandiosen Reichstagssene, die in der That die denkbar glänzendste Eröffnung der Tragödie bildet. Aber auch der damals entworfene Plan hätte sicherlich bei der Ausssührung noch manche Bereinsachung erfordert.

Zwischen jenen beiben Arbeitsperioben lag wieder eine Zeit schwerer förperlicher Leiden. Es erregt einen imponierens den und ergreifenden Gindruck, wenn man überschaut, mit welchem Fleiß und welcher Zähigkeit Schiller inmitten dieser Leiden die umfassendsten Vorstudien für die neue Dichtung machte. Große Fascifel von Auszügen historischen, geographischen und ethnographischen Inhalts zeugen davon. Es mochte ihm die Sammelarbeit wohl über manche schlimme Zeit, wo der dichterische Quell unter der Last des Siechtumserstarb, hinweghelsen.

Bang überraschender Weise aber nufte er plöglich auch

als Gelegenheitsbichter auftreten. Die neue Erbpringeffin, Großfürstin Maria, zog im November 1804 in Weimar ein. und Goethe, in diesem Winter auch von Krankheit viel geplagt, hatte zu spät bedacht, daß auch das Theater an den allge= meinen Feierlichkeiten sich beteiligen müsse. Da er sich unfähig fühlte etwas zu leiften, fo ließ fich Schiller bereden, einen festlichen Brolog zu dichten. Am 12. November wurde das garte Inrische Spiel "Die Hulbigung ber Künfte" aufgeführt. Das günftige Vorurteil, das der Fürftin überall entgegenkam, besonders auch der sympathische Gindruck, den sein Schwager Wolzogen in Petersburg empfangen, hatten Schiller die Dichtung erleichtert, welche die Gefeierte zu Thränen rührte. In einer Aleiniakeit aber zeigte Schiller auch hier doch wieder. baß er nicht zum Hofbichter geschaffen mar. Bei bem Sin= weis auf die civilifierende Regierung des Kaifers Alexander brauchte er die Worte: "Er schafft sich ein gesittet Bolf aus Wilden": diefe Zeile wurde unpaffend gefunden und mußte perändert merden.

An den Festlichkeiten, die den Empfang der Großsürstin begleiteten, beteiligte sich auch Schiller mit heiterem Mute: aber sofort mußte er dies wieder mit einem schweren Anfall seiner Leiden düßen. Niedergedrückt von dieser neuen Hemmung, wandte sich der Unermübliche zu einer Übersetzungsarbeit, nur "um nicht ganz unthätig zu seiner Übersetzungsarbeit, nur "um nicht ganz unthätig zu seine und um das verstimmte Instrument wieder einzurichten". Er wußte, daß er dem Berzog eine Freude bereitete, wenn er wie Goethe eine französsische Tragödie auf die deutsche Bühne brachte; er wählte die "Phädra" von Racine und setzte sich vor, daß sie schon am Gedurtstag der regierenden Herzogin Luise gespielt werden solle. In der That brachte sein rastloser Fleiß in wenig Wochen die schwierige Aufgabe der Übertragung des Allezanzbrinerstücks in den fünffüßigen Jambuß zu stande; den physischen Druck, unter dem Schiller frand, wird niemand dieser Übersetzung

anmerten, die sich gleichwertig neben Goethes "Mahomet" und "Tankred" fiellen kann. Dazwischen beschäftigten ben Dichter Borbereitungen zu einer Gesamtausgabe seiner Dramen, Die er mit Cotta verabredete, sowie die Durchsicht der Othello= Übersetzung des jungen Boß. In dieser ftrich und kürzte er nicht nur manches, sondern gab auch der Sprache größere charafteristische Kraft und Eindringlichkeit. Der junge Schrift= steller schloß sich in diesem Winter immer inniger an Schiller und beffen Familie an und erleichterte durch fein hilfsbereites. zartfühlendes Wefen manchen schweren Augenblick. Dagegen war es für Schiller ein Schmerz, daß er Goethes Umgang jett fast gang entbehren mußte. Für beide war dieser Winter jo ichlimm, daß fie nur selten das Saus verließen. Beforgt fragten sich die Freunde, welchen von beiden sie eher verlieren sollten; doch Goethes starte Ratur überwand allmählich das hartnäckige Leiben.

Schiller fühlte endlich seine Kräfte erlahmen. Als er im Februar wieder von einem starken Fieder heimgesucht war, bekannte er dem Freunde: er sei dis auf die Burzeln erschüttert und werde Niche haben sich zu erholen; das Schlimmste aber sei, daß er nur mit Nühe eine gewisse Mutslosigkeit bekämpsen könne. Als er sich wieder ins Freie wagen konnte, war sein erster Gang zu Goethe. Beide, die sich lange nicht gesehen, "küßten sich in einem langen, herzslichen Kusse, ehe Gines von ihnen ein Wort hervorbringen konnte. Keiner von ihnen erwähnte seiner, noch des anderen Krankheit, sondern beide genossen der ungemischten Freude, wieder mit heiterem Geiste vereint zu sein."

Und noch einmal riß sich Schiller empor. Im März kann er Goethe berichten: "Ich habe mich mit ganzem Ernst endlich an meine Arbeit angeflammert und denke nun nicht mehr so leicht zerstreut zu werden. Es hat schwer gehalten, nach so langen Pausen und unglücklichen Zwischenfällen wieder

Posio zu fassen, und ich mußte mir Gewalt anthun. Setzt aber bin ich im Juge." Diesem März und folgenden April verdanken wir alles, was vom "Demetrius" nach dem zweiten Plan ausgeführt worden, den ersten Akt mit seinen bunt lebens digen Reichstagsbildern und im schärssten Kontrast dazu den Anfang des zweiten, der uns in die öde Weltabgeschiedenheit der verwitweten Zarin einführt.

Mit dem fortschreitenden Frühling wagte sich Schiller auch wieder hinauß; zu Ende April war er nochmals bei Hofe. Am 1. Mai besuchte er noch das Theater. An seiner Hausthüre traf er Goethe, der ihn aber nicht zurückhalten wollte; die furze Begegnung war ihr letztes Zusammensein. Die Aufführung — es wurde ein Luftspiel gegeben — fand Schillers Beifall. An diesen Theaterbesuch hat Goethe in seinem Nachruf erinnert:

"Ihn, wenn er vom zerrüttenden Gewühle Des dunkeln Tages wieder aufgeblickt, Ihn haben wir dem läftigen Gefühle Der Gegenwart, der stockenden, entrückt, Mit guter Kunft und außgesuchtem Spiele Den neubelebten, edlen Sinn erquickt, Und noch am Abend vor den letzten Sonnen Ein holdes Lächeln glücklich abgewonnen."

Noch in seiner Loge wurde Schiller von einem Schüttelsfrost überfallen; am nächsten Tage fand ihn Boß matt auf dem Sopha, in halber Bewußtlosigkeit. "Da liege ich wieder", sagte er mit hohler Stimme. Und er sollte sich nicht mehr erheben; seine Kräfte nahmen von Tag zu Tag ab. Seine Gattin hoffte noch auf Genesung; die nächsten Freunde aber täuschien sich nicht über die traurige Wahrheit. Boß fand an einem dieser Tage Goethe mit thränenerfüllten Augen in seinem Garten. Er berichtete ihm von Schiller; mit seiner gewohnten Ruhe erwiderte Goethe nur: "Das Schicksal ift

unerbittlich und der Miensch wenig." Viel war in dieser letten Krankheit die Schwägerin Karoline um Schiller. In einem freieren Augenblick versuchte er nochmals nach seiner Art ein Gespräch philosophisch=ethischen Inhalts mit ihr anaufnüpfen: sie wehrte ab. um ihn zu schonen; und er schloß mit den Worten: "Nun wenn mich niemand mehr versteht und ich mich selbst nicht mehr verstehe, so will ich lieber schweigen". Er schien selbst sein Ende zu ahnen, wenn er auch nicht davon fprach; man hörte ihn ausrufen: "Du von oben herab, bewahre mich vor langen Leiden!" Einmal als er aus dem Schlaf erwachte, fragte er wie mitleidig: "Ift das eure Hölle, ist das euer Himmel?" Als ihn Karoline fragte, wie es ihm gehe, antwortete er: "Immer besser, immer heitrer." Am letten Tage lag er fast immer ohne Bewußt= fein und gab nur Lotte Zeichen, daß er fie noch erkenne. Am 9. Mai, um 5 Uhr nachmittaas, entschlief er schmerzlos. Auf seinem Schreibtisch fand man die Reinschrift des Monologs der Marfa liegen, wohl das lette, was er geschrieben. Der gewaltige Aufschwung, mit dem sich die Witwe über die Trostlosiafeit ihrer Bereinsamung erhebt und dem lange tot= geglaubten Sohne ihr Wünschen und Hoffen entgegensendet. erscheint wie ein letter zusammenfassender Ausdruck alles ibealen Sehnens, das bis auf das Totenbett hin das Leben des Dichters erfüllt hatte:

> D warum bin ich hier geengt, gebunden, Machtlos mit dem unendlichen Gefühl! Du ew'ge Sonne, die den Erdenball Umkreist, sei Du die Botin meiner Wünsche . . . Ich habe nichts als mein Gebet und Flehn, Das schöpf' ich flammend aus der tiefsten Seele, Bestügelt send' ich's in des Himmels Höhn . . . .

Dem leidenden Goethe wagte niemand die Todesnachricht mitzuteilen. Zunächst wurde ihm nur eröffnet, Schillers Zu-

stand sei sehr ernst. Am nächsen Worgen richtete er an Christiane die Frage: "Nicht wahr, Schiller war gestern sehr krank?" Der Nachdruck, den er auf das "sehr" legt, wirft so heftig auf sie, daß sie laut zu schluchzen anhebt. "Er ist tot?" fragte Goethe mit Festigkeit. "Sie haben es selbst ausgesprochen", war die Antwort. "Er ist tot", wiederholte Goethe noch einmal, wendete sich seitwärts, bedeckte die Augen mit den Händen und weinte ohne eine Silbe zu sagen.

Schillers Hinterbliebenen wurde der schmerzliche Trost des Arztes zu teil, daß der Zustand seines Körpers ihm unter allen Umständen nur noch eine ganz geringe und von schweren Qualen bedrückte Lebensfrist gestattet hätte. Die Sektion ergad nicht nur eine fast völlige Zerstörung der Lungen, sondern auch eine Desorganisation zahlreicher anderer innerer Teile, die auf eine längere Folge von Entzündungen zurückschließen ließ. Nur seine gewaltige Willensfrast hatte so lange den Geist in diesen zerstörten Körper noch schöpferisch erhalten.

Das Begräbnis fand mit großer Einfachheit und Stille statt. Eine poetische Totenseier auf der Bühne plante Goethe; aber er fand nicht die Kraft, den gedankenreichen Entwurf auszuführen. Erst Monate später dichtete er als Epilog zu einer scenischen Darstellung der "Glocke" jenen Nachruf, der das herrlichste Zeugnis nicht nur für Schillers Persönlichsteit, sondern auch für die ideale Auffassung ist, in der Goethe sie sah. Und diese ideale Betrachtung ist er nicht müde geworden, seitdem durch Wort und Schrift, wo sich nur Gelegensheit darbot, auszusprechen, die zur Herausgabe des gemeinsamen Brieswechsels, in welcher er Schiller preist als den, der "unadslässig gestrebt und gewirft, und wenn auch förperlich leidend, im Geistigen doch immer sich gleich und über alles Gemeine und Mittlere stets erhaben gewesen".

Überhaupt forgten alle, die Schiller nahe gestanden, in

treuefter Weise für sein Andenken. Lotte lebte forthin nur der Erinnerung an ihn und der Erziehung ihrer Kinder, die alücklich herauwuchsen; materiell erleichtert wurde ihre Lage durch die Fürsorge der Erbprinzessin von Weimar und Dalbergs. Körner sammelte die zerstreuten Werke des Berewigten und gab die erfte Gesamtausgabe in Cottas Berlag heraus. Karoline von Wolzogen schrieb — nach dem Tode ihrer Schwester — Die erste Biographie Schillers, die diesen Namen verdiente, und ließ zugleich durch zahlreiche Auszüge aus seinen Briefen ihn sich selber zeichnen. Sumboldt veröffent= lichte seinen Briefwechsel mit dem Freunde und schickte eine ausführliche Charakteristik voran, die bis heute unübertroffen geblieben ift und in den Worten gipfelte: "Er wurde der Welt in der vollendetsten Reife seiner geistigen Kraft entrissen und hätte noch Unendliches leiften können. Sein Ziel mar so gesteckt, daß er nie an einen Endpunkt gelangen konnte, und die immer fortschreitende Thätigkeit seines Beistes hätte feinen Stillstand besorgen laffen."

Der Gebanke, Schillers irdischen Resten eine besondere, würdige Ruhestätte zu bereiten, regte sich erst mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem Tode. Goethe hegte den Wunsch, mit Schiller an einem gemeinsamen Begrädnisplat vereinigt zu werden. Daraushin saßte Karl August den hochberzigen Beschluß, daß beide Dichter einstmals in der Fürstengruft ruhen sollten und daß Schillers Gebeine sogleich dorthin übergeführt würden. Bei dem seuchten Zustand des Gewölbes, in dem sie disher beigesetzt waren, war der Sarz bereits zersfallen, und nicht ohne Mühe war es möglich, die Gebeine von anderen, die sich dort befanden, zu sondern. Auch Goethe wandte seine Ausmerksamkeit darauf, und die sinnende Bestrachtung des Schädels seines unvergeßlichen Freundes entslockte ihm Berse, in denen das Leben mit wunderbarer Gewalt jeden hamletischen Grabesgedanken überwindet:

"Wie mich geheinmisvoll die Form entzückte, Die gottgesandte Spur, die sich erhalten! Ein Blick, der mich an jenes Meer entrückte, Das flutend strömt gesteigerte Gestalten. Geheim Gesäß! Orakelsprüche spendend, Wie din ich wert Dich in der Hand zu halten, Dich, höchsten Schaß, aus Moder fromm entwendend, Und in die freie Lust, zu freiem Sinnen, Zum Sonnenlicht andächtig hin nich wendend. Was kam der Mensch im Leben mehr gewinnen, Ms daß sich Gott-Natur ihm offenbare, Wie sie das Feste läßt zu Geist verrinnen, Wie sie das Geisterzeugte sest bewahre!"

Fest bewahrt auch blieb im Bergen des deutschen Volkes, was Schillers Geift erzeugt hatte; ja es gewann dort immer weitere Anerkennung und Liebe. Hatte der Dichter ichon in seinen letten Lebensiahren die Freude gehabt, fein raftlofes Streben trot all seiner Strenge mit bem Erfolg ber Popularität gefrönt zu sehen, so wuchs nach seinem Tode diese Bopularität raich von Sahr zu Sahr. Alle Gegenwirkung sowohl des jungen romantischen Kreises als auch der letten Vertreter platter "Aufklärung" war vergeblich. Rach zehn Jahren durfte der Freund verfünden, ichon längst habe sich unter ganzen Scharen das Herrlichste verbreitet, das zuvor nur das alleinige Gigentum dieses Beistes gewesen sei. Und je weiter Die Zeit vorschritt, um jo mehr erwies sich, daß von allen Dichtern unferer flaffischen Litteraturperiode Schiller am meiften in Kenntnis und Bewußtsein des Volkes überging und auch am meisten auf die nachfolgende Dichtung wirkte. Die Feier seines hunderisten Geburtstages (1859) gab davon einen überwältigenden Beweis. In unserer Litteratur war es vor allem das Drama, das vollständig unter die Herrichaft bes Schillerschen Borbildes geriet. Es war das nicht zu= fällig, sondern lag in der Natur der Sache begründet. Bor

Schillers Auftreten hatten wir thatjächlich fein eigenes, kein in besonderer Art ausgeprägtes Drama. Wir kannten das ariecische und römische, das französische und italienische, das enalische und das dänische Drama; wir lernten das spanische, ja das indische Drama schon kennen, und es war ein halbes Jahrhundert lang über die verschiedenen dramatischen Formen diskutiert worden. Es waren auch einzelne Meisterwerke ge= ichaffen worden: aber eine bestimmte Richtung hatte die Broduttion nicht erhalten; eine dramatische Form, welche unferem Wesen, unserer Kultur so entsprach, wie das französische, spanische, englische Drama der Eigenart jener Nationen, war nicht entstanden. Von der formstrengen Alexandriner-Tragödie war unfer Drama rasch zu extremem Realismus über= gesprungen, um sich dann im "Tasso" zu einer gang ver= geistigten Erscheinungsform zu wandeln. Schiller gelang, wie wir fahen, im "Wallenftein" ber entscheidende Wurf, und er befestigte den Erfolg durch die fernere rasche Folge seiner Produttion. Die Begeisterung gang Deutschlands, vor allem der Jugend, bewies, daß man in ihm den Meister des beutschen Dramas erkannte. Die Form, die er ihm gegeben, entsprach dem hohen Idealismus des "Zeitalters der Humanität", und zugleich der Freude an schöner Sprachform. die in einem äfthetisch gebildeten Geschlecht lebendig war. Der Inhalt, den er durch die geniale Berschmelzung von Thun und Leiden, von Charafter und Verhängnis zu gestalten wußte. ftellte einen neuen Thpus tragischer Kunft in der Weltlitteratur auf. Ein Jahrhundert lang hat seitdem das Schillersche Drama durch zahllose Nachfolger die deutsche Bühne beherrscht, so beherrscht, daß selbst schaffenskräftige Talente anderer Richtung. wie ein Hebbel und Ludwig, nicht gebührende Anerkennung fanden. Gegenwärtig seben wir diesen Bann gebrochen; wir jehen, wie fich Werke gang anderen Stils die Buhne und allmählich auch einen Teil des Publikums erobern. Aber diese Erweiterung bes beutschen Dramas geschieht nicht zum Schaden Schillers, beffen Werke fortfahren, eine unerschöpfliche Wirfungsfraft auf den Brettern zu beweisen. Und das fann nicht überraschen. Denn jene modernen Werfe realistischen Stils beruhen auf frembländischen Unregungen und werden daher immer mehr von dem litterarischen Feinschmecker als von dem unbefangen Genießenden gewürdigt werden; Schillers Produktion dagegen, die "Braut von Meffina" ausgeschloffen. war eine durchaus eigenartige, auf völlig felbständige Ber= arbeitung der Errungenschaften früherer Zeiten gegründet; das Schilleriche Drama ift ein ausschließliches Eigentum bes beutschen Bolfes. Damit ist nicht gesagt, daß es für alle Zeit die giltige Form bleiben muffe. Gine folche Behauptung wäre am wenigsten im Sinne Schillers selber. Aber auch wenn wir uns aller Prophezeiungen enthalten, fo dürfen wir Schiller den Thatsachen gemäß das Verdienst zuschreiben, dem deutschen Drama die schon seit einem Jahrhundert herrschende Form gegeben zu haben, und Vorbilder diefer Form, die zu den glänzendsten Schöpfungen der dramatischen Litteratur aller Reiten gehören.

Geringer ift die Bedeutung seiner Lyrif geworden; gegensiber der Fülle zarter und tiefer lyrischer Klänge, die von den Zeiten des Hainbundes an dis auf die Mitte unseres Jahrshunderts in deutscher Junge erschollen sind, erschien Schillers Lyrif spröde und stimmungslos. Und nicht ohne Grund. Wir wissen es ja, wie wenig ihm lyrisches Aussprechen der eigenen Empfindung Bedürfnis war. Wit seltenen Aussnahmen entsprang seine Lyrif einem äußeren Anlasse nahmen entsprang seine Lyrif einem äußeren Anlasse nicht im Sinne des Goetheschen "Gelegenheitsgedichts"—, oder sie entstand im Zusammenhang mit einem größeren dramatischen oder epischen Plan. Schillers Seelenleben erscheint am reinsten und vollsten in seinen Briefen, in denen er bald die wechselnden Stimmungen seines erregbaren Gemüts

bald die großartige Feftigkeit seines dauernden Charafters zum Ausdruck bringt. Mit vollem Necht haben Freunde und Berwandte schon früh begonnen, diesen reichen Schatz der Öffentlichseit darzubringen. Icht ist durch eine vollständige chronologische Ausgabe es jedem Schillerfreunde leicht gemacht, die ganze Neihe der Briefe als eine fortlausende Selbstdarstellung seines Fühlens, Denkens und Wollens auf sich wirken zu lassen. Manches darin ist freilich rein geschäftlichen Inhalts; aber wer nur die Briefe an Goethe und Humboldt, an Körner und seinen Kreis, an die Gattin und Schwägerin, an die Eltern und Geschwister in zusammenshängender Folge an sich vorüberziehen läßt, wird dadurch in Schillers Wesen tieser eingeführt werden, als es einer dies graphischen Erzählung oder systematischen Charafterdarstellung gelingen kann.

Wenn aber Schiller als reiner Lyrifer nicht große Wirkung erzielt hat, so ist das um so mehr auf zwei Grenzsgebieten der Lyrif ihm gelungen, dem lyrischsepischen und dem lyrischsediatrischen. Seine Balladen dürsen wohl die populärsten Gedichte der deutschen Litteratur genannt werden, nicht nur die, welche aus dem deutschen Leben geschöpft sind, sondern auch die, welche griechische Stoffe, meist recht fernliegender Art, behandeln. Der Sänger Jhylus, die Tyrannen Polyfrates oder Dionys sind Allen vertraute Gestalten geworden. Wenn Schiller in jenem Distichon:

"Kannst Du nicht Allen gefallen durch Deine That und Dein Kunstwerk,

Mach es Wenigen recht! Vielen gefallen ift schlimm."
es als die höchste, aber kaum zu verwirklichende Aufgabe hinstellt, Allen zu gefallen, so ist ihm dies Höchste in seinen Balladen wirklich gelungen, die für Hoch und Niedrig, für Jung und Alt ein gemeinsames Eigentum geworden sind, benen man eben deshalb keine besondere Bewunderung mehr

widmet, weil man sie fast schon wie etwas natürlich Gegebenes betrachtet.

Wenigen dagegen ift Schillers didattische, philosophische Lyrik ein dauerndes Gigentum geworden, wenigen, aber nicht ben Schlechtesten. Das Gigenartigste seines Wesens hat er in fie gelegt und in ihr sein dauernostes Wert "aere perennius" geschaffen. Wohl ift sie in vollem Maß nur dem Deutschen verständlich, weil ganz und gar aus deutschem Wesen ent= sprungen. Und zwar aus der Form, welche dem deutschen Wesen in der Zeit der Resormation gegeben worden ift, die ja nicht nur auf das protestantische Deutschland gewirkt hat! Mit der Entstehung des Protestantismus hat der deutsche Beift seine Kindlichkeit, seine Natürlichkeit, seine Unbewußtheit - Schiller würde sagen seine Naivetät - eingebüßt. Der bewußte ernste Wille ift sein Inhalt geworden. Der dadurch gesette Zwiespalt zwischen Ideal und Wirklichkeit erfüllt auch Schillers philosophische Dichtung; er stellt sich mit ihr als einen der großen, geiftig fittlichen Erzieher unferes Bolkes hin, und vor Allem verfündigt er die Nichtigkeit des Wirklichen, den ausschließlichen Wert des überirdischen. Den Versuchen, den tindlich-naiven Geift durch Rückwendung zur Vergangenheit und ihrer Marchen- und Wunderstimmung wieder zu gewinnen, stand er gänzlich abweisend gegenüber. Wohl träumte auch er von einer wiederzugewinnenden harmonischen Ginheit der menschlichen Ratur; aber sein vorwärtsdringender Beift konnte fie nur von der Zukunft erhoffen. In Goethe fah er eine Vorausnahme der Errungenschaft eines in weiter Ferne liegenden Zeitalters; baber die grenzenlose Bewunderung, die er für ihn heate. Und in der That liegt die einzigartige universelle Große Goethes barin, daß er in feiner Berfonlichkeit Natur und Idee, Empfinden und Denken, Unbewußtheit und Bewuftsein zu vereinigen vermochte, daß er, wie Schiller es ausbrückte, zugleich Grieche und Deutscher war.

Es liegt hierin seine Größe, aber auch seine Unerreichbarkeit; es liegt hierin, daß sein Wesen ein stets zu neuem Betrachten und Forschen aufrusendes, unerschöpkliches Problem ist. Schillers Wesen dagegen liegt in großen Zügen, einfach und klar, vor uns.

Die entschieden germanische Gigentümlichkeit Schillers bringt es mit sich, daß andere Nationen schwer für ihn Berständnis gewinnen, daß er nicht ein populärer Dichter in der Weltlitteratur werden fann. Besonders die romanischen Völker, die sich neben aller Überkultur dennoch ein Erbteil von Kindslichkeit und Naivetät bewahrt haben, welches die Nordländer immer von Neuem sesselle ihnen sehlt zu Schillers Gigenart jeder Jugang, während sie diesen zu Goethes weit gezogenem Kreise von einzelnen Punkten aus doch zu finden wissen.

Wie Schillers Sein und Schaffen national bedingt war. jo auch fichtlich durch fein Zeitalter bedingt. Er ift der Sohn des achtzehnten Jahrhunderts, nicht der "Auftlärung" in ihrem beschränktem Sinn; benn er hat schon die Anregung Rouffeaus und Herders empfangen; aber doch des humanen Idealismus. der überzeugt ist, seine Innenwelt sich gang unabhängig von der Außenwelt schaffen zu können. Und insofern er der Auß= druck dieses Zeitalters ift, ist er auch uns schon historisch geworden, ipricht nicht mehr unmittelbar zu uns. Es ist bas besonders da der Kall, wo er seinen Ideen eine Körverlichkeit verleihen will, wofür er doch nur die Formen und Geftalten der Gegenwart verwerten konnte. Gin Marquis Bosa ift, obgleich er erklärt, als ein Bürger berer, welche kommen werden, zu leben, doch schon für uns nach hundert Jahren eine Gestalt der Bergangenheit geworden, aus deren Munde wir nicht unjere Beit, und noch weniger die Bukunft reden hören.

Aber dort wo Schiller, wie in seiner philosophischen Dichstung, nur frei aus sich felber redet oder sich der längst zeitlos

gewordenen Bilber der antiken Minthologie bedient, dort wo feine Schaffenskraft, in ber Denken und Dichten fich fo eigentümlich durchdrangen, sich über und außerhalb aller Schranken bestimmter politischer oder historischer Verhältnisse stellt, da leistet er das Höchste, da bringt er die geniale Gigenart seiner Perfönlichkeit zur Geltung. Und was er in dieser Art ge= schaffen (mit reifster Vollendung in "Ideal und Leben"). das reiht sich ebenbürtig den unvergänglichen Gipfeln geistigen Schaffens an, auf welchen zu allen Zeiten und unter allen Bölkern, in Orient und Occident, erhabene Geifter es gewagt haben, dem Überirdischen und Ewigen sich ahnungsvoll zu Ihr persönliches Kennzeichen aber erhalten diese höchsten Schöpfungen Schillers dadurch, daß fie unter beständigem Druck des Leidens entstanden, daß jede von ihnen ein thatsächlicher Beweiß ber Erhebung ift, welche fie fordern, der Überwindung der Schranten der Wirklichkeit. Ruhe und Friede des inneren und äußeren Daseins hat er auf diesem Wege nur felten gefunden; es war ein Weg des Streites und Rampfes, aber im höchsten und edelsten Sinn. Und wenn je mit Recht ein Lorbeer, der dem Kämpfenden noch nicht von allen Händen gereicht murde, dem gefallenen Helden mit ein= mütigem Breisen auf die Bahre gelegt worden ift, so ist es der Lorbeer, der Schillers bleiche, hochragende Stirn unverwelflich befränzt.



# Litterarische Übersicht.

Die es bei dem vorstehenden biographischen Bersuch sich hauptsächlich darum handelte, aus dem überreichen vorsliegenden Material das Besentliche herauszugreisen und hersvorzuheben, so kann auch diese Übersicht der kaum mehr übersehdaren Schiller-Litteratur sich nur darauf beschränken, wenige Haupterscheinungen namhaft zu machen. Wer eine genauere Kenntnis wünscht, sei auf das von Max Koch dearbeitete Berzeichnis in Goedekes Litteraturgeschichte, 2. Aufslage 4. Band 2. Abteilung, verwiesen, wo Seite 97—238 die einschlägigen Publikationen dis zum Jahr 1892 zusammensgestellt sind.

Das erste Gesamtbild von Schillers Leistungen gaben die von Körner besorgten, 1812—1815 in Cottas Verlag erscheinenden Sämtlichen Werke (12 Bände). Diese Sammslung teilte zuerst die Gedichte in der noch jetzt üblichen Weise nach drei Perioden ein, ebenso die Prosassischen nach zwei Perioden; sie gab für lange Zeit die einzige bekannte Form der Fragmente (Demetrius, Warbeck usw.). Körner arbeitete mit der Gewissenhaftigkeit des treuen Freundes; die philoslogische Gewissenhaftigkeit, die wir heute fordern, kam für ihn noch nicht in Vetracht. Auf seiner Ausgabe fußt die zuerst 1836 dei Cotta erschienen zwölsbändige, in der Schillers Werke den meisten bekannt geworden sind, da sie die zum Ausspreich des Verlagsmonopols immer von neuem abgedruckt

wurde; eine Vervollständigung und kritische Bearbeitung des Textes wurde dadurch für lange Zeit hinausgeschoben.

Rörner hatte seiner Sammlung auch "Nachrichten von Schillers Leben" vorausgeschickt, die natürlich noch sehr lückenhaft waren. Authentisches Material von höchstem Wert aab Goethes Beröffentlichung seines Bricfmechsels (6 Bande. Bei Cotta. 1828-29), und ebenjo Wilhelm Sumboldts ent= sprechende Beröffentlichung, "nebst einer Vorerinnerung über Schiller und den Bang feiner Beiftegentwickelung" (Cotta. 1830). Durch reichliche briefliche Beigaben gab auch Karoline von Wolzogen ihrer Biographie (Schillers Leben, 2 Bbe. Cotta, 1830) große Bedeutung; die Lebensnachrichten Körners wurden hier zu einer schon ziemlich aleichmäßigen und abge= rundeten Darftellung ergänzt: doch hat die entschieden ideali= fierende Tendens des Buches zweifellos dazu beigetragen, die natürlichen Züge Schillers zu verschleiern und das weiche. schattenhafte Bild hervorzubringen, mit dem man sich seitdem gern begnügte. Um jo größeren, kritisch-wissenschaftlichen Wert hatte bann die Biographie von Rarl Hoffmeifter: Schillers Leben, Beistesentwickelung und Werfe im Zusammenhang (5 Bde. B. Balz'sche Buchhandlung, 1838-1842). Berüd= sichtigt man die geringen Hilfsmittel, die zu Gebot ftanden, jo muß man dies Werk als eine meifterhafte Leiftung aner= fennen. Es gehört zu den Büchern, die bei allem Beralten des Ginzelnen doch niemals überflüffig werden können. Für einen größeren Leserfreis war es freilich nicht berechnet und ist auch niemals neu aufgelegt worden. Gin weiteres großes Berdienst erwarb fich Soffmeister durch die Ausgabe der "Supplemente zu Schillers Werken" (4 Bbe. Bei Cotta, 1840-1841). Weitere sehr wichtige Materialien boten Köpfe, Charlotte von Ralb ufw. (Berlin 1843), Schillers Briefwechsel mit Körner (4 Bbe. Berlin, 1847), Schiller und Lotte (Bei Cotta, 1856), Rarl Augufts erftes Anknüpfen

mit Schiller (Bei Cotta, 1857; herausgegeben von Schillers Tochter Emilie von Gleichen). Auf Grund fo viel reicherer positiver Daten und charafteristischer Außerungen durften die beiden Schillerbiographen der Jubiläumsfeier von 1859 ihre Werke schaffen: es waren Palleske: Schillers Leben und Werfe (2 Bde. Berlin 1858-59) und Scherr: Schiller und jeine Zeit (Leipzig 1859). Ihre beiben Darstellungen haben mehr als dreißig Jahre lang dem Bedürfnis des größeren Publi= fums genügt, besonders die erstgenannte, die viele Neuauflagen erlebt hat; noch in den achtziger Jahren konnten neuere Bücher (von Dünger, Leipzig 1881; von Hepp, Leipzig 1885) nicht dagegen aufkommen. Inzwischen wurde noch reichlich den fünftigen Biographen durch neue Quellenpublikationen und fritische Untersuchungen vorgearbeitet; es erschienen: Schillers Beziehungen zu Eltern, Geschwiftern und der Familie von Wolzogen (herausgegeben von A. v. Wolzogen; bei Cotta 1859); Charlotte von Schiller und ihre Freunde (herausa, von 2. Urlichs; 3 Bbe. Bei Cotta 1860-65); Gefchäftsbriefe Schillers (gesammelt, erläutert und herauß= gegeben von Karl Goedeke, Leipzig 1875); Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta (herausg. von 28. Vollmer: bei Cotta, 1876); Schillers Briefwechsel mit dem Herzog von Augustenburg (herausg, von Max Müller; Berlin 1875); die Urgestalt der ästhetischen Briefe wurde durch A. Michelsen (Berlin 1876) befannt gemacht.

Mit dem Aufhören des Cottaschen Monopols wendete sich die germanistische, kritische Editionsthätigkeit auch Schillers Werken zu; eine monumentale Ausgabe übertrug der Cottasche Berlag selbst dem verdienstvollen Karl Goedeke, der sie in fünfzehn Großoktavbänden von 1867—1876, unterstützt von anderen Gelehrten, vollendete. Die auch heute unentbehrliche Ausgabe ist leider durch manche Willkürlichkeiten des damals schon alternden Herausgebers entstellt. Für einen weiteren

Abnehmertreis berechnet wurde die im Sempelichen Berlag erscheinende kritische Ausgabe, die Borberger und Malgahn herausgaben (16 Bbe. 1868-1874). Diese, sowie die in Rürschners "Deutsche Nationallitteratur" aufgenommene Musgabe von Bogberger und Birlinger (Bei Spemann 1882—1891) befriedigten sowohl wissenschaftliche als auch allgemeine Ansprüche. Im Cottaschen Berlag ist 1894 eine neue forgfältig=fritische Ausgabe in 16 Bänden vollendet worden. Lon Einzel-Sditionen sei hier nur die Ausgabe von "Schillers dramatischem Nachlaß" durch G. Rettner genannt (2 Bde. Weimar 1894-95) sowie die Ausgabe der aus dem Goethe-Schiller-Archiv beträchtlich vermehrten Xenien burch Grich Schmidt und B. Suphan (Weimar 1893). Gine nicht hoch genug anzuschlagende Förderung erhielt die Forschung durch F. Jonas' Kritische Gesamtausgabe von Schillers Briefen (7 Bbe. Deutsche Verlagsanftalt 1892 ff.); ein Werk größten Sammeleifers und gewissenhafter Sorafalt.

Infolge dieses reichen Zuwachses und dieser wissenschaftslich-fritischen Behandlung der Quellen drängte sich auch die Notwendigkeit einer neuen, auf streng wissenschaftlicher Grundlage errichteten biographischen Darstellung auf. Drei Gelehrte von zweiselloser Kompetenz unternahmen diese Aufgabe zu lösen; leider sind alle drei Werke disher nicht vollendet worden; es sind: R. Weltrich, Friedrich Schiller. Geschichte seines Lebens und Charakteristif seiner Werke (Stuttgart 1885—1889), D. Brahm, Schiller (Verlin 1888—1892), J. Minor, Schiller. Sein Leben und seine Werke (Verlin 1890—1891). Das Buch von Brahm, am kürzesten gesaßt, ist auch am weitesten — bis 1794 — vorgeschritten. Gine illustrierte populäre Lebensbeschreibung gab Wychgram (1895). Unter allen genannten Biographieen sühle ich für meine eigene Darstellung mich am meisten denen von Hoffmeister und von

Minor, trop zahlreicher Meinungsverschiedenheiten, zu Dank verpflichtet. —

Schon früh wurden auch einzelne Seiten von Schillers Lebenswerk der erläuternden oder kritischen Betrachtung unter= worfen. Am lebhaftesten war das Interesse für seine Dramen. Doch zeigte fich bald bas befonders auf die Kritik der roman= tischen Schule gurudgehende Migverhältnis, daß biefe auf allen Bühnen immer neue Siege erfechtenden und zu bestän= diger Nachahmung anlockenden Werke von der deutschen Afthetik mit maßloser Strenge, ja sogar mit grober Berftändnislofig= feit beurteilt wurden. Es war die Zeit der unbedingten, dogmatischen Shakespeare=Berehrung, deren Folgen Scherer in seiner schlagenden Beise gefennzeichnet hat: "Die Beurteilung Schillers geriet badurch auf völlig falsche Wege, daß man Shakespeares Drama für das moderne Drama schlecht= hin erklärte und daher jede Abweichung Schillers von Shakeipeare dem erfteren als Fehler anrechnete." Gerade die angesehensten Litteraturgeschichten von Gervinus, Vilmar, Hettner, jo verschieden sonst ihr Standpunkt mar, stimmten in dieser Berftändnislosigkeit überein. Die fritisch=historische Betrach= tungsweise brach etwa seit den siebziger Jahren diese Vorurteile. Schriften über die einzelnen Dramen anzuführen ift hier unmöglich; eine Ausnahme sei nur für das geiftvolle, wenn auch im einzelnen oft ansechtbare Buch von Karl Werder gemacht: "Borlefungen über Schillers Wallenstein" (Berlin 1889). Als entschiedenster Verteidiger von Schillers brama= tischer Kunft ift L. Bellermann aufgetreten: "Schillers Dramen. Beiträge ju ihrem Berftandnis." (2 Bbe. Berlin 1888 und 1891); wenn er auch hier und da zu weit geht, so hat sein Buch doch durch die klare Widerleaung gahl= reicher thörichter Angriffe großes Berdienft. Schillers Thätig= feit als Bearbeiter und Übersetzer fremder Dramen behandelte umsichtig A. Köfter, Schiller als Dramaturg (Berlin 1891).

Schillers Gedichte find immer von neuem erläutert und fommentiert worden, die Balladen auf ihre Quellen hin unterstucht, die didaktischen Gedichte auf ihre philosophischen Grundsbegriffe hin, die satirischen in Bezug auf ihre Anlässe. Ein großes Material hat H. Viehoff beigebracht, dessen fünfsbändiger Kommentar (zuerst bei Cotta, 1839—1841) in zahlereichen Auslagen erschienen ist. Daneben sei genannt E. Boas, Schiller und Goethe im Kenienkampf. (Bei Cotta, 1851). Gine umfassende Charakteristik Schillers als Ihrischen Dichters im weitesten Sinne des Worts sehlt noch.

Schillers wissenschaftliche Thätigkeit behandelte allseitig Tomaschet, Schiller in seinem Berhältnis zur Wifsenschaft (Wien 1862). Besonders für die Betrachtung der Jugendewerke liefert wertvolle Ergänzungen dazu lleberweg, Schiller als Historifer und Philosoph (Leipzig 1884; aber schon gleichzeitig mit Tomaschets Buch entstanden). Hier reihen wir auch an die auf verschiedenen Gebieten sich bewegenden geistzvollen Schiller=Schriften von Kuno Fischer (Gesammelt erschienen Heidelberg 1891. 1892).

Über Schillers Afthetik, die ich absichtlich in der vorstehenden Biographie möglichst furz behandelt habe, verweise ich zunächst auf mein Buch: Die klassische Akthetik der Deutschen. Würdigung der kunsttheoretischen Arbeiten Schillers, Goethes und ihrer Freunde. Bon D. Harnack (Leipzig 1892). Der Gegenstand hat in neuester Zeit noch verschiedene Bearbeitungen durch Zimmermann, H. v. Stein, Berger, Kühnemann, Gneisse gefunden. In den Geschichten der Philosophie, besonders der Üsthetik pflegt Schillers Lehre au ihrem Ort beshandelt zu werden; mit besonderer Ausführlicheit und Gedankentiese, aber mit etwas willkürlich umdeutender Methode hat dies Lohe gethan in seiner Geschichte der Üsthetik in Deutschland (München 1868).

->K-----

# Personen-Verzeichnis.

[Die Bahlen beziehen fich auf bie Geiten.]

#### M.

Albel, J. F., Professor 19. 22. 65. 131. 225.

Ubraham a Santa Clara 288. Nefdhlus 346.

Albrecht, Sophie 112.

Mlexander I., Kaiser von Außland 389.

Um Stein, Schriftsteller 79. Andreä, Wilhelmine 64. Aristoteles 283.

Arnim, Henriette von 145—147. Deren Mutter und Schwester 146.

Nuge, General 53, 54, 83. Nugustenburg, Friedrich Christian, Erbprinz von 206—209, 218, 221—223, 226, 248.

#### 23.

Baggejen, Jens 207—209. 224. Banmann, Katharina, Schauipielerin 111. Behaghel v. Ablerskron, Gustav, Student 186.

Beulwitz, Karoline von, geborene von Lengefeld, spätere von Wolzogen 155—160. 177 bis 179. 186—192. 194. 196. 197. 205. 236. 247. 337. 371. 392. 394. 398.

Behme, Karl Friedrich von, Geheimer Rat 375.

Björnson, Björnstjerne 326.

Boek, Schauspieler 72.

Boie, H. C. 114.

Boigeol, Eleve 17.

Böttiger, Karl, Philologe 347. Buonarotti, Michelangelo 238.

Bürger, Gottfried August 202 bis 205, 251.

### €.

Conz, K. Ph., Eleve 13. 75. 225. Cook, James, Kapitän 379. Corneille, Pierre 315. Cotta, Johann Christoph 225. 227. 255. 257. 276. 320. 390. 394.

Cramer, C. F., Schriftsteller 268. Crusius, S. L., Buchhändler 321.

#### D.

Dalberg, Wolfgang Seribert von, Intendant 34. 66—68. 71 bis 74. 78. 81. 83. 84. 88. 94. 108—114. 144. 160. 200.

Dalberg, Karl von, Koadjutor, später Kursürst von Mainz 159. 160. 177. 178. 195. 200. 205. 218. 372. 376. 394. Dannecker, J. H. L. L. L. Diberot, Denis 118.

#### Œ.

Eckermann, Johann Beter 278. 327. Engel, J. J., Schriftsteller 243. Erhard, J. B., Schriftsteller 186. Enripides 169—171. 346—348.

#### 死.

Ferguson, Abam 22. Fichte, J. Gottlieb 265. Fischenich, Dr. Barth. 185. Forster, Georg 268. Frankh, Louise, geb. Schiller 6. 277.

Franz II., römischer Kaiser 342. Friedrich der Große, 10. 21. 34. 199.

Friedrich Wilhelm III., König von Preußen 315. 375. Funk, von, Offizier 145.

#### **G**.

Garve, Eriftian 22. Gemmingen, D. H. von 98. Gerstenberg, H. W. von 15. Gleichen, Emilie von, geborene Schiller 190. 380. 381. Gleim, J. W. L. 114. 270. 271. Görig, K. A., Hofmeister 185. Göschen, G. J., Buchhändler 131.

Soethe 1. 15. 16. 24. 25. 28. 57. 65. 92. 118. 124. 137. 147—150. 153. 156. 157.160-162. 167-170. 172. 177. 178. 185. 194. 202.206. 211. 215, 219, 229 bis 249. 252—254. 257. 258. 260. 262. 264.266. 280. 282. 287. 299. 305. 288. 308—316. 318. 321. 323.327. 331. 333. 335—339, 341. 343. 346. 348. 352. 353. 358. 359. 361. 369 bis 374, 377, 379, 382, 384. 389-400.

Sotter, F. W. 110. Grammont, von, Eleve 26. 27. Graß, Karl, Maler 186. 205. Griesbach, J. J., Professor 180.

#### ø.

Hardenberg, Friedrich von (Rossalls) 185. Hebbel, Christian Friedrich 396. Heinrich, Ch. G., Professor 184. Serber 58, 118, 147, 149, 150, 215, 229, 248, 254, 268 bis 271, 337, 373, 374, 400.

Hölzel, Chepaar 114.

Hohenheim, Franziska von 20. 21. 23.

Hoven, Friedrich Wilhelm von, Eleve 13. 15. 16. 60. 225. Deffen Bater und Bruder 13. 25. 26. 75.

Huber, Ludwig 123. 125—130. 132. 145. 147. 151. 174.

Hufeland, Gottlieb, Professor 180.

Harmboldt, Wilhelm von 159.

195. 246—248. 253. 259.

272. 276. 336. 337. 346.

358. 379. 385. 394. 398.

Deffen Gemahlin, Karosline geb. von Dachersöben 159. 191. 192.

195. 247. 276.

## 3.

Jacobi, Friedrich Heinrich 114. 248.

Jakob, L. H., Professor 268. Feanne d'Arc 328.

Iffland, August Wilhelm 72. 73.84. 95. 96. 110. 111. 243.268. 289. 308. 341. 359.371. 374.

Joseph II., römischer Kaiser 21.77.

#### 9.

Ralb, Charlotte von, geb. Marichalf von Oftheim 119—121. 126. 128. 148. 152—154. 179. 195. 196. 308—309.

Deren Gemahl 120. 153.

 Stant, Januanuel
 22.
 133.
 154.

 173.
 210—221.
 229.
 231.

 236.
 248—251.
 260.
 264.

 265.
 271.
 384.

Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz 82. 116.

Deffen Gemahlin 109.

Klinger, Friedrich Max 16. 32. 57. 147.

Riopftod 14, 20, 101, 150, 262, 270, 329, 360, 361.

Anebel, Ludwig von 147. 156.

Rodweiß, Schillers Großeltern 6. Körner, Chriftian Gottfried 123 bis 134. 145. 146. 148. 150. 152. 161. 178. 185. 186. 188. 189. 192. 193. 200. 202. 206. 212. 214. 216. 217. 226. 237. 240. 246 bis 248. 261. 276. 294. 306. 321. 331. 336. 394. 398.

> Minna, geb. Stock, seine Gattin 123. 125 bis 129. 145. 398.

Körners Vater 124. 125.

Kojegarten, L. G. 243.

Robebue, August von 243. 337. 338. 376.

Kunze, Kaufmann 145.

### 2.

Lange, Albert, Philosoph 266. La Roche, Sophie von 112. La Roche, Karl von 159. Lavater, Johann Kaspar 268. Leisewit, Joh. Anton 16. Lempp, Gleve 13. 17. Lengefeld, von, Oberforstmeister 155.

Deffen Witme, Luise Juliane 155. 156. 187. 189. 194. 195. Lenz, J. M. R. 32. 57. 147. Leffing 34. 57. 67. 97. 98. 135. 215. 268. 283. 315. 329.

339. 369. 377. Louis Ferdinand, Pring von Breußen 375.

Ludwig XVI., König von Frankreich 222.

Ludwig, Otto 396.

Luife, Königin von Breugen 119. 315, 374.

Luther, Martin 238.

#### 902.

Mai, Arzt 112.

Maria, Großfürstin von Ruß= land,

f. Sachsen, Erbpring von. Martial 266. Matthisson, Friedrich von 251. Maximilian I., römischer Kaiser 34. 71.

Meier, Regisseur 82. 83. 109. Melanchthon, Philipp 238.

Mercier, L. S. 131.

Merck, J. H. 311. Mener, Johann Heinrich 232.

312, 314.

Michaelis, Verleger 257. Moris, Karl Philipp 110. 211. 212.

Moser, Pastor 7. Müller, (Maler) 32.

#### 91.

Micolai, Friedrich 243. 268. 376.

Paul, Großfürst von Rußland 81. Paulus, H. E. G., Professor 180. Beterfen, Gleve 13. 16. 65. 73. 75. Plato 260.

## Plutarch 19. 199. 200.

#### M.

Racine, Jean be 315. 389. 390. Ramler, Karl Wilhelm 243. 268. Reinhold, R. L., Professor 154. 180. 181.

Reinwald, Chriftophine, geborene Schiller 5. 6. 26. 89. 91. 132. 174. 277. 381. 398.

Reinwald, Bibliothefar 90. 91. 93. 132. 243.

Richter, Jean Paul Friedrich 153. 337.

Rieger, General 76. 77.

Rouffeau, J. J., 211. 252. 400.

Sachsen=Weimar, Karl August, Herzog von 24. 118. 119. 147-151, 168, 177, 178, 190. 194. 195. 206. 315. 316, 324, 376, 394,

Dessen Mutter, Amalie, geb. Prinzessin von Braunschweig 147. 149. 150. 153.

Luise, Herzogin von 389. Karl Friedrich, Erbprinz 387.

Deffen Gemahlin 387 bis 389. 394.

Santi, Raffael 238.

Scharffenstein, von, Gleve 13. 16—19. 22. 26. 81.

Schiller, Charlotte von, geborene von Lengefelb 155—160. 177. 179. 186—197. 205. 206. 237. 319. 320. 371. 374. 376. 380. 381. 392—394. 398.

Schiller, Dorothea, geb. Kodweiß 4. 5. 8. 81. 89. 195. 224. 225. 277. 331. 398.

Schiller, Emilie 381.

Schiller, Ernft 277.

Schiller, Johann Kaspar 2—8. 12. 13. 54. 81. 89. 95. 97. 113. 114. 195. 224. 225. 276. 277. 398.

Schiller, Karl 225.

Schiller, Karoline 319.

Schiller, Nanette 6. 224. 276. 277.

Schiller, s. auch Frankh, Reinwald.

Schimmelmann, Graf 207—209. 269.

Deffen Gattin 245.

Schlegel, August Wilhelm 271. 272. 337. 346.

Schlegel, Karoline 120.

Schlegel, Friedrich 268—269. 271, 272, 330. 337.

Schmidt (von Werneuchen) 243.

Schroeder, F. L., Theaterdirektor 110. 144.

Schubert, Ch. F. 31. 32. 76.

Schwan, Räuber 131.

Schwan, Ch. F., Buchhändler 67. 73. 88. 90. 128.

Margarete, dessen Tochter 111. 128.

Seeger, Oberst 26.

Shafeipeare 19. 37. 88. 103. 106. 109. 173. 201. 211. 254. 268. 283. 290. 306. 320. 326. 328. 355. 390. 394.

Sophokles 346. 347.

Staël, Frau von, geb. Necker 120, 372, 373.

Stäudlin, Friedrich, Schriftsteller

Stein, Charlotte von 120. 153. 156. 160. 194. 320.

Deren Gemahl 153.

Deren Sohn Friedrich 185.

Stock, Dora 123, 125, 127 bis 129, 145,

Deren Bater, Rupfer= stecher 125.

Stolberg, Graf Friedrich zu 163. 268. 346. Streicher, Andreas, Mufiker 28. 75. 76. 81. 90. Sübern, J. W., Professor 322.

T.

Tieck, Ludwig 337. Tschudi, Geschichtschreiber 363. 372.

11.

Ungelmann, Friederike, Schauspielerin 374.

23.

Lischer, Witwe 63. 64. Loigt, Ch. G., Geheimrat 342. Boltaire 316, 328, 329, Log, Johann Heinrich 373. -, Heinrich, deffen Sohn 373. 390, 391. Bulpius, Christiane 393.

W.

Waldstein, Graf 146. Walther, Garteninspektor 79. Wieland, Ch. M. 118. 137. Belter, R. F. Mufiker 375.

147-150, 162, 164-166, 229, 268, 269.

Windelmann, Joh. Joachim 116. Wolzogen, Henriette von 66. 89. 91-95. 111-114. 123. 154.

Wilhelm, beren Sohn 75. 89. 93. 94. 154. 247. 376, 389,

Charlotte, deren Tochter 92 - 94. 111. 154. f. auch Beulwiß.

Wolf, Friedrich August 254. Wredow, Schriftsteller 79. Wurmb, Herr von 93.

> Wurmb, Fräulein von 338.

Württemberg, Herzog Carl Eugen bon 8. 10-15. 20. 21. 23. 24. 53-55. 60. 61. 75-80. 82. 83. 88. 89. 94. 107. 224. 225.

> Herzog Ludwig Eugen pon 225.

> > 3.



# Verzeichnis der besprochenen Werke Schillers.

(Die Namen und Titel aus der Bibliographie find hier nicht aufgeführt.)

[Die Bahlen beziehen fich auf die Seiten.]

An den Herausgeber der Propyläen 314.

Anthologie 61-65.

Die Braut von Messina 5. 171. 329. 335, 344—360, 374. 385. 397.

Brief eines reisenden Dänen 116. 117. 164.

Briefe über Don Carlos 165. 166.

Demetrius 173, 378, 385—388, 391, 392,

Deutscher Plutarch, Entwurf 199. 200.

Don Carlos 5, 93, 109, 115, 118, 119, 130, 134—145, 148, 165, 166, 172, 286, 289, 365, 400.

Etwas über die erste Menschen= gesellschaft 183.

Friedrich der Große, epischer Plan 199.

Friedrich Imhof, dramatischer Blan 93.

#### Gedichte:

Der Alpenjäger 372.

Aufnahme bes Herkules in den Olymp; gepl. Johle 261, 262.

Die Bedingung 265.

Die Begegnung 273.

Berglied 372.

Brutus und Cäsar 48.

Die Bürgschaft 274. 398.

[Deutschland.] Entwurf 333. 334. Don Juan, Ballabenentwurf 273.

Drei Worte des Glaubens 263.

Drei Worte des Wahns 263, 382.

Das eigne Ideal 265.

Der Eintritt des neuen Jahr= hunderts 332, 379.

Das Cleufische Fest 262.317.318. Die Entzückung an Laura 61.

An den Erbprinzen 332, 333.

Der Groberer 19. 20.

Die Erwartung 273.

Die Flüsse 268.

An die Freude 129. 130.

An die Freunde 342. 343.

## Gedichte (ferner):

Die Führer des Lebens (Schön und Erhaben.) 263. 264. 323.

Der Gang nach dem Gifenhammer 274.

Der Genius 258, 321.

Das Glück 258. 259.

An Goethe 316. 323.

Die Götter Griechenlands 162. 163. 200. 218, 257.

Der Graf von Habsburg 372.

Die Größe der Welt 63.

Der Handschuh 273.

Hektors Abschied 321.

Hero und Leander 343. Die Ideale 193. 194, 257, 258.

321. 322. Das Ibeal und das Leben 256.

259—261. 321. 383. 401.

Der Kampf 120. 121.

Der Kampf mit dem Drachen 274.

An Karl Gugen von Württem= berg 60, 61.

Kaffandra 64. 343. 344.

Die Rindesmörberin 64.

Die Klage ber Ceres 343.

Konfirmationsgedicht 9.

Bu Körners Hochzeit 127. 128.

Die Kraniche des Jbykus 273. 274. 398

Die Künstler 164, 165, 200, 257, Laura-Oben 63, 64,

Leichenphantafie 25, 26.

Licht und Wärme 212.

Das Lied von der Glocke 194. 262. 317—319.

An Lotte von Lengefeld 157. An Minna 64.

Monument Moors 62.

Moralische Schwäber 264.

Das Naturgesetz 265.

Natur und Vernunft 264.

Pegajus im Joche 257.

Der Pilgrim 383. 384.

Poesie des Lebens 257.

Punschlied 343.

Refignation 121, 122.

An Rieger 76. 77.

Der Ring des Polykrates 273.

Rouffeau 62.

Die schlimmen Monarchen 63.

Sehnsucht 382. 383.

Shakespeares Schatten 268. 316.

Dak Siegesfest 343. 344.

Der Spaziergang 262. 317. 321.

Der Taucher 273.

Die Teilung der Erde 334.

Der Tierfreiß 268.

Übereinstimmung 264.

Der Benuswagen 60.

Die vier Weltalter 343.

Votivtafeln 267.

Wahl 398.

Un Wedherlin 59. 60.

Würde der Frauen 263.

Xenien 244, 266—272, 316, 336, 377, 381.

An Zilling 9.

Der Geisterseher 131. 171—173. (Beschichte ber merkwürdigsten Rebellionen und Verschwörungen 174.

Geschichte ber Unruhen in Frankreich 185.

Geschichte des Absalls der Niederlande 152, 174—177, 197, 198.

Weschichte bes breißigjährigen Krieges 197—198. 206. 214. 226.

Die Gesetzgebung bes Lykurg und Solon 283.

Gespräche, aufgezeichnet von Frl. v. Wurmb 337. 338.

Eine großmütige Handlung aus ber neuesten Geschichte 65. 66.

Gustav Adolf, epischer Plan 199. 227.

Historische Memoires 184. 214.

Die Horen, Zeitschrift 227. 229. bis 231. 244. 246. 256. 271. 272. 321. 322.

Die Hulbigung der Künste, Ihrisches Spiel 389.

Der Jahrmarkt, Singspiel 23.

Die Jungfran von Orleans 5. 289. 307. 310. 311. 328. bis 332. 336. 344. 374.

Nabale und Liebe (Luife Millerin) 5. 89. 93. 95—110. 112. 135. 143. 285. 288. 341.

Rallias, kunstphilosophis der Plan 216. Körners Vormittag, Burleske 132. 133.

Kosmus von Medici, dramatischer Plan 14.

Die Malteser, tragischer Entwurf 279. 378.

Maria Stuart 93, 311, 312, 320, 324—326, 328, 330, 344,

Moses, epischer Plan 14.

Musenalmanach 256—259. 262. bis 275. 321.

Nachrichten zum Nuten und Vergnügen, Zeitung 65.

Philosophicder Physiologie 23.24. Philosophische Briefe 133. 134. 173. 212.

Die Polizei, bramatischer Ent= wurf 378.

Propyläen, f. An den Heraus= geber.

Die Mäuber 5. 19. 23. 24. 29 bis 52. 55—58. 66—74. 78. 79. 83. 84. 87. 88. 96. 98. 99. 107. 110—114. 134. 165. 285. 288.

Selbstanzeigen Schillers 73.

Recensionen über Bürgers Gedichte 202—204. 212. 215. über Goethes Sphigenie 167.

über Goethes Egmont 167 bis 169. 280.

über Matthiffons Gedichte 251. 252.

Mheinische Thalia, Zeitschrift 114—119. 130.

Die Schaubühne als moralische Anftalt betrachter 109. 110. 117.

Das Schiff, bramatischer Entwurf 378, 379.

Schulreben 23. 27. 28.

Die Sendung Mosis 183.

Der Spaziergang unter ben Linden 65.

Spiel bes Schickfals 166.

Der Student von Nassau, epischer Plan 16.

Thalia, Zeitschrift (auch Neue Thalia) 130—134. 172. 214. 215. 243. 322.

Theaterbearbeitungen:

Goethes Egmont 279. 280. " Jphigenie 338. 339. Leffings Nathan 339. Shakespeares Othello (über=

fest von Loß) 390. Über äfthetische Erziehung 248

bis 251.

Über Anmut und Würde 218 bis 220.

Älber das Erhabene 322. 323. Älber das gegenwärtige deutsche Theater 66.

Über bas Pathetische 321. 322. Über ben Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen 215. 216.

Über die tragische Kunst 216. 217.

harnad, Schiller.

Über ben Dilettantismus (Ent= wurf) 312. 313.

Über den Zusammenhang der tierischen Natur usw. 28. 29. Über die Gefahr ästhetischer Sitten 251.

Über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen 251.

Über die Fieberfrankheiten 28. 29. Über epische und bramatische Dichtung 275. 276.

Über naive und sentimentalische Dichtung 251—254.261.322.

Übersegungen:

Aeneis von Birgil 199. Iphigenie von Euripides 169. 170.

Phönicierinnen von demf. 170. 171. 347. 348.

Macbeth von Shakespeare 326—328.

Turandot von Gozzi 339 bis 341.

Der Reffe als Onkel 360.

Der Parasit von Picard 360.

Phädra von Racine 389.

Übersicht ber merkwürdigsten Staats=Begebenheiten 184. 185.

Über Bölferwanberung usw. 184. Der Berbrecher aus Infamie (— — aus verlorener Ehre) 131, 132. Die Berichwörung bes Fiesco 5. 28. 70. 78. 83—88. 106. 108. 109. 135. 136. 143. 288. 328.

Der verföhnte Menschenkeinb. Dramatisches Fragment 201. 202.

Von den notwendigen Grenzen bes Schönen usw. 251.

Wallenftein 5. 134. 135. 138. 227. 242. 244. 278—312. 315. 320—322. 327. 330. 341. 345. 354. 364. 365. 374. 381. 385. 396.

Warbeck, dramatisches Fragment 377. 387.

Was heißt und warum studiert man Universalgeschichte? 181 bis 184.

Bilhelm Tell 5, 173, 289, 336, 360—373, 377, 385, 386,

Württembergisches Repertorium, Zeitschrift 65. 66.

Zerstreute Gedanken über versschiedene äfthetische Gegenstände 323.



#### Berichtigung.

Seite 38, Zeile 3 von unten sies brütet statt breitet. Seite 95, Zeile 6 v. u. lies nachmals statt nochmals. Seite 182, Zeile 13 von oben lies pflegt statt pflegte.

# Goethe.

Preisgekrönte Arbeit. 779 Ceiten Groß-Oftav. - Mit drei Bildniffen.

Ron

#### Dr. Richard 28. Wener.

I Sweite Auflage. — 7. bis 9. Tausend.

#### I. Einbändige Ausgabe.

M. 7,20. Geheftet. M. 8,50. Original=Leinenband.

M. 8,50. Original-Leinenband.
(feegrin oder bordeaurot, mit Medaillon).
M. 9,20. Salbīranzband (dunfel).
M. 11,40. Salbīranzband (dunfel).

#### II. Dreibandige Ausgabe. (Ausstattung der "Geifteshelben".)

Gin Preisrichterfollegium (Dr. Ad. Wilbrandt, Regierungsrat Projessor Dr. A. E. Schönbach, Dr. Anton Bettelheim) hatte dem Werke den ersten Preis von 3000 Mark zuerkannt. —

Das Buch macht seinem Urheber und der deutschen Litteraturgeschichte Ghre. Es ift feffelnd, perfonlich, ohne Manier geschrieben, die Schöpfung eines felbständigen Ropfes, einer gewandten Sand.

Prof. Erich Schmidt in der "Deutschen Rundschau".

Meners Buch wird bestehen bleiben als ein höchst denkwürdiges Bengnis von der Auffaffung Goethes durch einen bedeutenden Repräfentanten seiner Zeit am Ende des Jahrhunderts, beffen Anfang unter bem Zeichen Goethes geftanden hat.

Brof. Mug. Cauer in ber "Deutschen Litteraturgig."

Bon Richard M. Mener ift ferner erichienen:

## Seutsche Charaktere.

292 Seiten. - Geheftet M. 5,50; in Salbfrangband M. 7,-.

Inhalt: Der germanische Nationalcharafter. - Über den Begriff der Individualität. - Tannhäuser. - Der Kampf um den Ginzelnen. Michael Reinhold Lenz. - Friedrich Wilhelm IV. -- Karl Immermann. Aug. Graf von Platen. Annette von Drojte-Hilshoff. – Ferd. Freilig-rath. – Bict. Hehn. – Fr. Rohmer. — Paul de Lagarde. — Sechzig Selbiiporträts beutscher Dichter seit Goethe. Die Gerechtigkeit der Nachwelt.

"Seinem weitverbreiteten Buche Alber Lefen und Bildung hat Prof. Unt. G. Schönbach eine Angahl Liften folder Bucher beigegeben, Die Der gebildete Menich fennen gelernt haben mußte; ich bin überzeugt, daß in ber nächften Auflage auch die "Dentschen Charaftere" zu finden Wiffenschaftl. Beilage der "Leipziger Zeitung." fein werden."

## Kaiser Wilhelm II.

Briedrich Meister.

Mit dem Raiferbildnis und jahlreichen Illuftrationen. 410 Seiten Großoftan in gotifder Drudidrift.

Geheftet M. 3.50; in Brachteinband M. 4,50.

Dies Buch enthält eine forgfältige Zusammenfassung aller Lebenssereignisse S. M. des Kaisers seit der Geburt. Es ift nicht nur für die Jugend bestimmt, sondern für alle Teile des Bolks. . . Die Darsstellung ist des Gegenstandes würdig, die Charafteristist des Monarden angemessen und taktvoll.

Deutscher Reichsanzeiger.



Mit 16 Lichtbrucken.

nach den von dem Künftler aufgenommenen meisterhaften Porträts von Chopin, Bet. Cornelins, Edecmann, Friedrich III., Gladstone, Terd. Gregorovius, A. v. Sumboldt, Lamartine, Liszt, Kardinal Manning, Abolf Menzel, Pins IX., L. v. Nanke, Clara Schumann, Tennyson.

328 Seiten Großoftav. - Splendide Uneftattung.

Geheftet M. 7,-; in Damaft gebunden M. 8,-.

#### Gin Werk für Litterar. Feinschmeder. Telettlitteratur

= Katalog eines Bibliophilen mit litterarischen und bibliographischen

Anmerkungen

Eduard Grifebach.



356 Beiten Oktav.

Preis M. 6,—. Künltlerilche <del>24</del>4 Druckausktattung.

## Schopenhauerg Gespräche und Selbstgespräche.

Herausgegeben von

Eduard Grifehach.

Geheftet M. 3,-; fein gebunden M. 4,-.

# Schauspiele von Max Mordau:

Die Kugel.

Das Recht, zu lieben.

In 5 Aufzügen.

Geheftet je M. 2, ; gebunden je M. 3, .

#### Lebensphilosophieen

in gemeinverständlicher Darftellung.

I.

## Matthias Claudius.

Bon

#### Max Schneiderreit,

Affeifor.

128 Seiten Groß-Ottav. - Geheftet M. 1,80; fein gebunden M. 2,80.

## Deutsche Kern- und Zeitfragen.

Boi

#### Dr. Albert Schäffle.

R. R. Minister a. D.

Erste Sammlung. 3 Neue Folge. 480 Seiten Lexikon=Oktav. 510 Seiten Lexikon=Oktav. Jeder Band ist selbständig und einzeln kauflich. Preis jedes Bandes: Geheftet M. 10,—; in seinem Halbstand M. 12,—.

Die

## Kulturaufgaben der Reformation.

Bon

Dr. Urnold E. Berger.

312 Seiten Großoftav. Geheftet M. 5,-; fein gebunden M. 6,-.

## Die Kirchenpolitif

Friedrich Wilhelms, des Großen Kurfürsten.

Auf Grund archivalischer forschung

von Dr. Bugo Tandwehr

weil. Oberlehrer bes Königlich Preufischen Radetten-Corps.

400 Seiten Groß-Ottav. - Geheftet M. 7,20.

## Die Wirtschaftspolitik des Vaterunser.

ใร้การ

Dr. Guftav Ruhland.

Bweites Taufend. - 104 Seiten. - M. 2,-.

## Biographische Blätter.

Jahrbuch für lebensgeschichtliche Kunst u. forschung.

Unter Mitwirkung von

PProf. DDr. M. Bernans, F. v. Bezold, A. Brandl, A. Fournier, L. Geiger, K. Glossy, E. Gugtia, S. Günther, D. Lorenz, K. v. Lütsow, J. Minor, K. Ratel, Erich Schmidt, A. E. Schönbach u. A.

herausgegeben von Dr. Anton Bettelheim.

Band I und II. — Jeder Band (500 Seiten Lexikon=Oktav) ift felbst= ftändig und einzeln käuslich: Geheftet M. 10,--; fein gebunden M. 11,50.

#### Auszug aus dem Inhalt des

I. Bandes:

Endwig Stein, Bur Methodenlehre der Biographif.

36. v. Zezotd, Über die Anfänge der Selbstbiographie und ihre Entwickelung im Mittelalter.

Alfr. Jove, Rankes Berhältnis zur Biographie.

Alb. Sorel, Taine.

Mich. Bernans, Rebe auf Scheffel. K. v. Lühow, Anselm Feuerbach. Erich Marcks, Nach den Bismarcktagen.

Georg Ebers, Chediw Jöma'il. Serm. Selferich, Abolf Menzel. Jos. Redlich, Rudolf v. Gneift. Conr. Varrentrapp, Heinr. v. Sybel. berj., Gneifenan.

Briefe &. v. Nankes an Barn= hagen von Enfe und Nahel. Fünf Briefe Ernst Morik Arndfs. Karl Sistebrand, über das Lefen als Bildungsmittel.

Rich. M. Werner, Aus dem Leben armer Studenten

II. Bandes:

Adolf Firen, Cour. Ferd. Meyer. Theob. Biegler, Heiner. Bestalozzi. Ernst Elser, Gustav Frentag.

3akob Minor, Friedr. Mitterwurzer. ders., Abolf Sonnenthal.

Alois Brandt, Robert Burns. K. Stockmener, Albrecht Ritichl. S.v. Zwiedineck, Heinr. D. Treitschfe. Sigm. Günther, Heinrich Barth. Ednard Grifebach, Schopenhauer und seine Mutter.

280kg. Golther, Ludwig Laiftner. 23. Münz, Ignaz v. Töllinger. A. v. Zraunmühl, Nic. Coppernicus. Ludwig Fränkel, Otto Roquette. Lud. Krauh, Mörifes Peregrina. O. Irhr. v. Völderndorff, Fürst Chlodwig zu Hohenlohe.

Guft. Frentag, Gine Abschiedsrede an Treitschfe.

Briefe von u. an Wilh. v. Sumboldt, herausg. von Otto Sarnack. Briefe von Morik von Schwind. Briefe von Ludwig Anzengruber.

# Geilteshelden.

### (Mührende Geifter.)

Eine Sammlung von Biographieen.

- 1. Balther v.d. Bogelweide. 2. Aufl. Bon Brof. A. G. Schönbach.
- 23. Solderlin. # Renter. 2. Auft. Bon Dr. Ab. Bilbrandt.
- 4. Anzengruber. 2. Aufl. Bon Dr. Anton Bettelheim.
- 5. Columbus. Bon Brof. Dr. Sophus Huge.
- 6. Carinic. 2. Aufl. Bon Prof. Dr. G. von Schulge=Gaevernig.
- 7. Jahn. Bon Dr. & G. Schultheiß, Preisgefront.
- 8. Shafipere. Bon Brof. Dr. Alois Brandl.
- 9. Spinoga. Bon Brof. Dr. Wilhelm Bolin.
- 10,11. Moltfe, I. Bon Oberftleutnant Dr. Mag Jahns.
- 12. (Doppelbo.) Stein. Bon Dr. Fr. Renbauer. Preisgefront.
- 13 15. Goethe. 2, Hufl. Bon Privatdozent Dr. Richard M. Mener.
- 16.17. Unther. I. Bon Brivatdozent Dr. Arnold G. Berger.
- 18. Cotta. Bon Minifter Dr. Albert Schäffle.
- 19. Darwin. Bon Brof. Dr. Wilhelm Breger f.
- 20. Montesquien. Bon Alb. Sorel, Mitgl. d. Acabémic françaife.
- 21. Dante. Bon Pfarrer Dr. Joh. Andreas Scartaggini.
- 22. Repler. \* Galilei. Bon Prof. Dr. S. Günther.
- 23. Görres. Bon Brof. Dr. J. N. Sepp.
- 24. Staulen. Bon Paul Reichard, Afrifaforicher.
- 25/26. Shopenhauer. Bon Ronful Dr. Ed. Grifebach.
- 27. Luther. II, 1. Bon Dr. Arnold E. Berger.
- 28/29. Shiller. Bon Prof. Dr. Otto Harnad.



ic in Tausenben von Gremplaren verbreitete, von hervors ragenden Gelehrten geschriebene Biographicen:Sammlung

## "Geisteshelden"

bilbet einen unentbehrtichen Bestanbteil aller Privat-, öffentlichen und Schul-Bibliothefen; sie gewährt einen gediegenen, anregenden und bildenden Lesestoff für Männer und Frauen, reise wie reisende Leser.
Im Unterschied zu den nachträglich entstandenen Spezial-Sammlungen
auf den Sondergebieten der Krunst, Musit, Theologie, Philosophie,
Geschichte, Pädagogit usw. bieten die "Geisteskelden" Lebensbilder aus allen Gebieten der Kultur, Litteratur, Kunst und Wissenschlafter Der Umfang der gediegen und geschmackvoll ausgestatteten Bände umfaßt je 200—300 Druckseiten. Der Text ift nicht durch geschrte Unmerkungen beschwert; doch wird Weiterstrebenden im Unhang durch genaue Quellenangaben Material gewährt.

#### In Borbereitung

befinden fich für die nächsten Jahre u. a. folgende Beiträge:

Ahfand, von Dr. Erich Schmidt, Professor an der Universität Berlin. Grillvarzer, von Dr. Alfred Freiherr von Berder, Professor an der

Grillparzer, von Dr. Alfred Freiherr von Berger, Protesfor an der Universität Wien.

Sans Sadis, von Dr. Mag Herrmann, Privatbogent an der Universität Berlin.

Molière, von Dr. Heinrich Morf, Professor an der Universität Zürich. Selmholt, von Dr. Hugo Kronecker, Professor a. d. Universität Bern.

Mottke, II. Meisterjahren. Lebensabend. Von Dr. Mag Jähns, Oberstleutnant a. D. in Berlin.

Friedrich der Große. Lon Dr. Georg Winter, Rgl. Archivar am Staatsarchiv Stettin.

Eizian, von Dr. Georg Gronau in Berlin.

**Böcklin**, von Dr. Alfred Gotthold Meyer, Professor an der Tech= nischen Hochschule Berlin.

Mojart, von Dr. Osfar Fleischer, Professor an der Universität Berlin.

#### Jeder Band ift felbständig und einzeln kauflich.

Preis jedes Bandes: Geheftet M. 2,40; in geschmackvollem Leinenband (bunkelrot oder blau) M. 3,20; in feinem Halbfranzband M. 3,80.

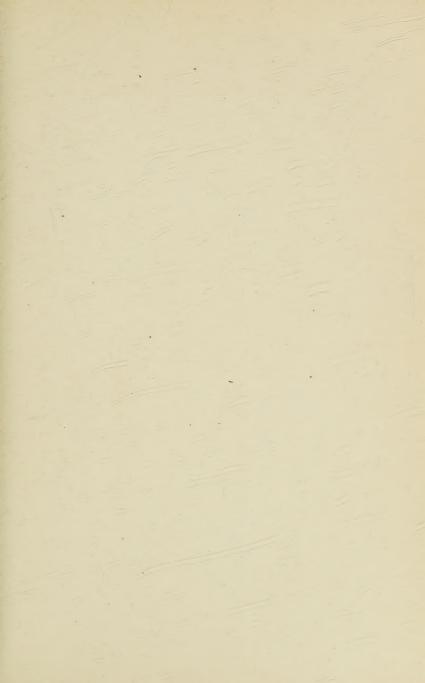





